

Daneben gegriffen Robert Kurz widerspricht der These, die Georg Fülberth auf dieser Seite vertritt. Deutschland Weltmacht? Angesichts der Probleme, die das »Vierte Reich« sich mit dem Griff danach eingehandelt habe, sei es doch sehr fraglich, was es zu fassen bekommen habe. Seite 9



Hose runter Steckt im deutschen Nationalismus eine besonders widerwärtige Spezies (Unter-) Mensch? Die Polemik von KON-KRET gegen das neue Deutschland werde im Stil eines vom deutschen Volk enttäuschten Streiters für ein besseres Deutschland vorgetragen, so Karl Held auf Seite 6



der Niederlaen Staaten in bat die gesamigsrahmen vernicht nur welten, sondern es ir. Jan Philipp ert diese These

# konkret extra

Gebühr bezahlt Folge KONKRET Sa C 12027 E Pastvertriebsstöck DM 2,50 a5 20 sfr 2,50 Mr. 1/1993

# Griff geglückt

- Von Georg Fülberth
- Einen dritten Griff Deutschlands
- nach der Weltmacht wird es nicht ge-ben, denn er hat inzwischen bereits
- erfolgreich stattgefunden. Mit dem
- Kalten Krieg hat die BRD nicht den
- Zweiten Weltkrieg nachträglich ge-
- wonnen, wohl aber den Ersten

eutschland als Weltmacht: darunter haben wir uns nicht etwas Phantastisches vorzustellen, etwa Master of the Universe. Derlei kann man vielleicht mit Hitler verbinden, nicht aber mit Kohl und dem Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg, der im September 1914 ein Kriegsziel-Programm aufstellte, das 1918 scheiterte, aber 1989 ff. realisiert wurde. Dort stand

»Es ist zu erreichen die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollabmachungen unter Einschluß von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich-Ungarn, Polen und evtl. Italien, Schweden und Norwegen. Dieser Verband, wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze, unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muß die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren.«

Die hier formulierten Ziele sind heute verwirklicht. Dabei ist einzuräumen, daß im Septemberprogramm von 1914 noch weitere Forderungen stehen, insbesondere Annexionen zu Lasten Frankreichs und Belgiens. Die Tatsache, daß daraus nichts wurde, ist irrelevant. Eine Einverleibung Belforts und des Westabhangs der Vogesen z.B. wurde von Bethmann Hollweg nur verlangt, um professionellen Vorstellungen der Militärs entgegenzukommen, die allerdings durchaus in einem Zusammenhang mit dem ökonomischen Kern des Programms standen. Wenn man, wie in der Kriegszieldenkschrift festgelegt, das französische Erzbecken von Briey annektierte, war damit zu rechnen, daß Frankreich diesen Raub mit militärischen Mitteln zu revidieren trachten werde. Aus dem gleichen Grund war nach dem 1871 erfolgten Anschluß des Elsaß und Lothringens an ein dauerhaft friedliches Verhältnis zwischen den beiden Staaten nicht zu denken. Der Revanche sollte also durch die Annektion militärischer Schlüsselstellungen vorgebeugt werden. Dies ist heute nicht nur unmöglich, sondern auch unnötig, da die deutsche Vorherrschaft in Europa jetzt nicht auf

#### Lesen, was andere nicht wissen wollen

Die von Hermann L. Gremliza seit 1974 herausgegebene Monatszeitschrift KONKRET erhalten Sie für DM 8,- im Zeitschriften- und Bahnhofsbuchhandel. Im Abonnement kosten zwölf Hefte DM 90,- frei Haus. Ihre Bestellung per Telefon bei Frau Klein 040/23 22 23, per Fax 040/23 36 24 oder per Postfach 306139, 2000 Hamburg 36

konkret

bewaffneter Vorherrschaft beruht, sondern auf ökonomischer Dominanz.

Ein territorialpolitisches Ziel des Septemberprogramms von 1914 ist nach 1989 allerdings doch erreicht worden: Bethmann Hollweg hatte gefordert, daß »Rußland von der deutschen Grenze nach Möglichkeit abgedrängt und seine Herrschaft über die nichtrussischen Vasallenvölker gebrochen werden« solle.

Dieses zweite Resultat eröffnet die Perspektive eines »Informal Empire« Deutschlands im Osten, vergleichbar mit der Stellung der USA gegenüber Lateinamerika. Auch hier handelt es sich – zwar nicht ausschließlich, aber in erster Linie – um einen ökonomischen, nicht um einen vor allem militärischen Tatbestand. Das »Informal Empire« muß nicht erst hergestellt werden, es besteht schon.

Wir haben zu unterscheiden zwischen Weltherrschaft und Weltmacht. Letztere bedeutet eine ökonomische, politische und - sei es latent, sei es offen - militärische Machtentfaltung, die es einem Staat (in diesem Fall: Deutschland) erlaubt, seinen Willen über seine eigenen Grenzen hinaus in einem relativ klar bestimmbaren Hegemonialbereich auch gegen das Widerstreben anderer in einem solchen Maße durchzusetzen und zu behaupten, daß es daran auch nicht durch Mächte außerhalb dieses Hegemonialbereichs gehindert werden kann. Eine solche regionale Hegemonialmacht ist eine Weltmacht neben anderen. Dies wurde von Bethmann Hollweg 1914 angestrebt. Als den Herrschaftsbereich Deutschlands bezeichnete er »Mitteleuropa«, was insofern ein völlig unzutreffender Terminus war, als auf jeden Fall Frankreich und Polen, unter Umständen aber auch Skandinavien eingeschlossen sein sollten. Auf Großbritannien und seine Kolonien sowie auf Amerika erstreckte sich der, deutsche Herrschaftsanspruch nicht. Der erste Weltkrieg war als ein kontinentaleuropäischer Krieg geplant. Zum Weltkrieg wurde er, weil 1914 Großbritannien und 1917 die USA in Wahrnehmung ihrer ökonomischen und Sicherheitsinteressen der von Deutschland angestrebten Neuaufteilung der Welt

entgegentraten. Auch Hitlers Strategie war anfänglich auf die Stellung einer Weltmacht (im vorstehend beschriebenen Sinne), nicht auf Weltherrschaft ausgerichtet, jetzt aber, anders als noch bei Bethmann Hollweg, mit weitaus expansiveren Absichten im Osten. Er stieß dabei ebenfalls auf den Widerstand Großbritanniens (1939) und der USA (1941). Zum zweiten Mal wurde der Versuch Deutschlands, eine Macht zu werden, die regional herrscht und damit im Weltmaßstab zum eng begrenzten Kreis jener Großmächte (= Weltmächte) gehört, welche ihre Einflußbereiche wechselseitig nicht mehr in Frage stellen, vereitelt. Dies geschah in einem weiteren Weltkrieg, dem Zweiten. In diesem Zusammenhang sind auch Weltherrschaftspläne formuliert worden, die aber eher in den Bereich der Kriegspropaganda als der tatsächlichen Kriegszielpolitik fallen. Sozusagen »rational« waren sie nur insofern, als sie der durch den Kriegseintritt Großbritanniens und der USA hergestellten Tatsache Rechnung trugen, daß Deutschland nur dann Weltmacht werden konnte, wenn deren Widerstand beseitigt wurde: durch einen Sieg Deutschlands und Japans im Weltkrieg, also



Abriß des Lenin-Denkmals, Berlin-Friedrichshain, 13.11.91

deren (gemeinsame) Weltherrschaft. Diese Konsequenz war 1914-1918 weniger deutlich als 1939-1945, und auf den Unterschied verweisen insbesondere gern konservative Historiker, welche eine Kontinuität vom Kaiserreich zu Hitler leugnen wollen.

Trotz der Niederlage von 1945 mußte Deutschland, als dessen Fortsetzerin sich ihrem Selbstanspruch nach ab 1949 die Bundesrepublik darstellte, auf den Aufstieg zur »Weltmacht« nicht verzichten. Die westlichen Siegermächte gestanden ihm zu, was zu verweigern ihnen 1914-1918 und 1939-1945 einen Krieg wert gewesen war. Ursache dieses Wandels war der Kalte Krieg, in dem die BRD zur Bundesgenossin der USA in der Auseinandersetzung mit der UdSSR wurde und an dessen Ende sie als Siegerin schließlich Bethmann Hollwegs Septemberprogramm für sich verwirklichen konnte.

Da der Kalte Kriegein globaler Konflikt war, der alle Regionen einbezog (weit mehr als die beiden Heißen Weltkriege), hatte der Begriff der »Weltherrschaft« auf beiden Seiten eine symbolische Bedeutung, weniger als Ziel denn als Befürchtung. Die Kontrahenten stellten die Weltherrschaft ihrer Gegner als zu bekämpfende Perspektive dar. Dies war insofern realistisch, als nach dem Zusammenbruch des Realen Sozialismus tatsächlich globale Herrschaft des Kapitalismus zu konstatieren ist. Durch die Omnipräsenz der USA könnte diese sogar in Verbindung mit der Vorstellung von einer »Weltherrschaft« der Vereinigten Staaten gebracht werden. Indizien hierfür sind ein umfassendes System der Stützpunkte und militärischen Eingreifmöglichkeiten, nicht aber der Zustand des Weltmarktes, der zwischen mehreren ökonomischen »Weltmächten« (USA, EG, Südostasiatischer Wirtschaftsraum) oligopolistisch umkämpft ist. Der US-amerikanische Historiker Paul Kennedy hat diese Differenz zwischen dem politisch-militärischen Engagement der Vereinigten Staaten einerseits, ihrer geminderten weltwirtschaftlichen Position andererseits als Gefahr dargestellt. Tatsächlich scheinen die USA nicht erst seit Clinton hier eine Korrektur vorzunehmen: »Burden sharing«, »Partners in leadership«. Sie bedeutet eine Verabschiedung von der Schimäre einer »Weltherrschaft« - welche wohl nie reales Programm gewesen ist - zugunsten eines Kondominiums der imperialistischen Mächte, in dem die BRD als eine der Weltmächte (aber eben nicht als die einzige) ihren Platz hat. Dabei wird ihr die Beute des großen Krieges 1914-1989 (der aus zwei Heißen Weltkriegen, 1914-1918 und 1939-1945, und einem Kalten Krieg bestand) nicht mehr streitig gemacht.

Die Bundesrepublik wird in den nächsten Jahren ein paar Umgruppierungen ihrer Politik vornehmen, welche den Zweck haben, der neuen für sie so günstigen Lage gerecht zu werden.

Hierher gehört die Neuorganisation ihrer Streitkräfte. Sie sind jetzt nicht mehr Allianztruppe im Kalten Krieg, sondern sollen zur Absicherung der deutschen Herrschaft im Informal Empire dienen (für den Fall, daß ökonomische Dominanz allein nicht ausreicht). Zweitens sollen sie sich bei Aktionen der reichen Zentren in der armen Peripherie, die im ganzen den Zweck haben, die Herrschaft des Nordens über den Süden zu sichern, beteiligen. Auch dies wird geschehen. Die gegenwärtige Änderung des Asylrechts ist eine nichtmilitärische Variante derselben Politik: die Festung macht dicht, Deutschland verhält sich als Teil derselben.

Innenpolitisch rutschen die Verhältnisse der bereits bestehenden außenpolitischen Situation nur nach, sie bereiten also nicht einen jähen Wechsel vor, sondern sind die Konsequenz eines solchen - er hat 1989 eben schon stattgefunden. Die NSDAP trat einst an, um eine für Deutschland ungünstige Weltordnung - die von Versailles - umzustürzen. Die »Republikaner« dagegen entsprechen - ebenso wie SPD, FDP, CDU/ CSU und Grüne - nur der Gemütslage einer Nation, die festhalten will (wenn's sein muß, rabiat), was sie hat, und für Arrondierungen zu ihren Gunsten, denen sie nicht abgeneigt ist (von Königsberg bis Südtirol), sich auf indirekte Machtausübung beschränken kann.

Die sozialpolitische Entregulierung im Innern ist Konsequenz der Tatsache, daß die Zwänge, welche das bisherige Maß an Sozialstaatlichkeit notwendig machten, nicht mehr bestehen. Dies waren:

Erstens: Eine starke Arbeiterbewegung, die den Oberklassen Zugeständnisse abnötigte. Dieser Faktor wurde teils totgemacht, teils hat er sich totgesiegt.

Zweitens: Die Systemauseinandersetzung führte – ganz ähnlich wie im Heißen Krieg – zum Schulterschluß zwischen Kapital und Arbeit, und der verursachte hohe soziale Gratifikationen. Die rechnen sich jetzt nicht mehr. Ausgrenzung von Dropouts wirkt im übrigen ebenso stabilisierend wie einst die Sozialpartnerschaft, sie ist sogar risiko-ärmer als diese, welche die Junior-Seite manchmal auf dumme Gedanken brachte.

Georg Fülberth ist Hochschullehrer in Marburg. Er schrieb in KON-KRET 4/93 über die hessischen Kommunalwahlen



# Was tun?

- KONKRET-Kongreß über Bedingun-■ gen und Möglichkeiten linker Politik
- und Gesellschaftskritik. 11.-13. Ju-
- ni 1993, Hamburg, Curio-Haus

rei Jahre nach dem Ende des realen Sozialismus ist Realität. was für den Fall seiner Kapitulation in KONKRET vorhergesagt worden war: Die Linke, die sich in Zustimmung oder Abgrenzung zu den theoretischen Voraussetzungen und den plaktischen Folgen der Oktoberrevolution deriniert hatte, ist mit dem Verlust ihres Bezugsrahmens zerfallen. Die einen, die selber als realsozialistisch galten, haben sich entweder einer der Spielarten der Sozialdemokratie zugewandt oder von der Politik verabschiedet; die anderen, die den real existierenden Sozialismus im Namen eines moralisch oder geografisch hinreichend weit entrückten Helden (Trotzki, Mao, Che) verachtet und bekämpft hatten, haben aus den privaten Chancen, die sich ihnen boten, ihre Lehre von der allgemeinen Menschenfreundlichkeit der kapitalistischen Wirtschaftsweise abgeleitet und am günstigen Karrierestandort BRD ihre Liebe zum deutschen Vaterland entdeckt. Die zugehörigen Parteien und Organisationen haben sich (bis auf Restbestände) aufgelöst, ihre Publikationen wurden eingestellt. Auch jene Gruppen, die sich die »bewaffneten« nannten, haben die Einstellung ihrer

Übrig geblieben sind einzelne Linke und Reste linker Organisationen, die ihre einmal erworbenen Erkenntnisse nicht schon deshalb für obsolet halten, weil aus ihnen zur Zeit realpolitisch nicht viel mehr zu machen ist, als sie meistbietend zu verkaufen, um endlich auch zu den Freuden jenes Konsumismus zu gelangen, die der Druckfehler »Kommunismus« in in allerlei Gruppennamen so lange verbaut hatte. Übrig geblieben ist auch, neben einigen Wissenschaftszeitschriften und Lokalblättern, als einzige radikale linke Publikumszeitschrift von einiger Verbreitung, die sich nicht hat umstimmen lassen: KONKRET. Und dies in einer ganz neuen, ungewohnten Rolle. Hatten viele KON-KRET-Leser einst von der Zeitschrift die publizistische Bestätigung und Unterstützung ihrer eigenen politischen Ansichten, Interessen, Bewegungen und Parteien erwartet, erwarteten viele von KONKRET nach der Wende Ersatz für abhanden gekommene Orientierungen, Bewegungen und Parteien. Umso empfindlicher mußten sie auf die Entscheidung der Redaktion reagieren, KON-KRET weniger als Therapiezentrum für wunde Exrevolutionäre betreiben zu wollen denn als Laboratorium radikaler, aufklärerischer, antikapitalistischer Kritik.

Es ist ein Versuch, dessen Gelingen davon abhängt, ob sich die Restlinke demnächst von ihrem Selbstmitleid verabschieden kann und den Verlust ihres einstigenBezugsrahmens als eine Chance begreift, all jene Rücksichten auf scheinbare tagespolitische Erfordernisse und gutnachbarliche Empfindlichkeiten aufzugeben, in denen linke Kritik so oft versumpft ist. Angesichts der großen nationalen Koalition des neuen Deutschland kann sich keiner einreden, er werde durch Kompromißbereitschaft gegenüber deutschen Sozialdemokraten oder Grüßen

Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung von Seite I

nen Schlimmeres verhüten helfen. Jeder weiß, daß er nicht gebraucht und nicht gefragt wird, und um so leichter müßte es fallen, nach der Maxime jenes Diebes zu handeln, der auf die Frage des Richters, ob er Jude sei, antwortet: »Ja, ich bin Jude und ich bin stolz darauf. Wäre ich nicht stolz, wäre ich auch Jude. Bin ich lieber gleich stolz.«

Seien wir lieber gleich radikal, kritisieren das neue Deutschland ohne Rücksicht auf sozialdemokratisch-evangelische »Bündnispartner«, auf den »Diskurs«, der gerade »angesagt« ist oder auf die »Akzeptanz«, die sog. linke Kritik in der Bürger- und Bürgerkinderpresse findet; kritisieren wir aber auch die Linke und die jämmerliche Rolle, die sie während und seit der Kapitulation des realen Sozialismus in Worten und Taten gespielt

Seien wir lieber gleich radikal und fragen, ob eine erneuerte Linke im einigen Deutschland mehr sein könnte als ein nicht unwillkommenes Alibi; ob sie vor dem Aufmarsch der Volksgemeinschaft an der Kritik des Kapitalverhältnisses und seiner politischen Verfassung festhalten könnte oder den bürgerlichen Staat »gemeinsam gegen rechts« verteidigen müßte; ob sie auf dem Universalismus der Aufklärung bestehen oder die völkische Multikultur als das gegenüber der ethnischen Sauberkeit immerhin geringere Übel hinnehmen sollte; ob sie sich zwecks Massenanklangs in Fragen der Kunst: der Musik, der Literatur, der Malerei dem allgemeinen Bedürfnis nach Kitsch (sozialistischer Realismus) und anderem Dreck (Singebewegung) anpassen oder auch und erst recht hierin radikal werden müßte; ob die nicht unmittelbar und ausschließlich auf das Kapital-

#### Impressum

Konkret extra erscheint als Nebenblatt der Monatszeitschrift KONKRET

Herausgeber: Hermann L. Gremliza Redaktion: Boris Gröndahl, Jochen Schäfer, Wolfgang Schneider (verantwortlich) Anzeigen: Bettina Fischer (ViSP)

Verlag: Gremliza Verlags GmbH, Schulterblatt 58c, Postfach 306 139, 2000 Hamburg 36 Druck: LN Druck, Herrenholz 10-12, 2400 Lu-

Vertrieb: MZV, 8057 Eching b. München, Tel. 089/319 00 60 Einzelpreis: DM 2.50

verhältnis beziehbaren sozialen Konflikte, von der Frauenbewegung bis zum Ozonloch, nicht jenseits der beiden erprobten Möglichkeiten: Ignoranz (die Rede vom Nebenwiderspruch) oder Opportunismus (die Reden von Gorbatschow) diskutiert werden könnten.

Was tun? Ist diese »brennende Frage«, vor 90 Jahren von Lenin gestellt, wieder so brennend wie damals, fünfzehn Jahre vor dem Roten Oktober? Das läßt sich nicht anders als als durch Praxis beantworten. Der »Was tun«Kongreß, zu dem KONKRET aufruft, könnte Antworten bringen. Der Kongreß soll in einer Situation, da politische Organisierung gegen die herrschende Ordnung aussichtslos erscheint und mit der Bedeutung oppositioneller Organisationen auch die Anzahl öffentlicher Debatten und damit die Fähigkeit der Oppositionellen zurückgeht, auszusprechen, was sie denken, den Linken insgesamt und insbesondere den Lesern, Leserinnen, Autorinnen und Autoren von KON-KRET die Möglichkeit bieten, die öffentliche Debatte wieder aufzunehmen und sich ein neues Bewußtsein der eigenen politischen Situation zu verschaffen. Ziel des Kongresses ist es also nicht, eine Organisation oder einen Zirkel (etwa in Nachfolge der »Radikalen Linken«) zu gründen. Am Ende des Kongresses soll keine Bewegung stehen, sondern tausend Leute oder mehr sollen besser über die Verhältnisse und über sich Bescheid wissen und mit diesem Wissen arbeiten können. Da nicht Organisation das Ziel ist (auch nicht ein insgeheimes), sondern Aufklärung, kommen »bündnispolitische« Erwägungen bei der Planung des Kongresses nicht in Betracht. Auf dem Kongreß soll zu Wort kommen, wessen Kritik und Analyse der herrschenden Verhältnisse auf Parteitagen der SPD oder der Grünen wg. Radikalität so wenig gehört würde, wie Beiträge aus KONKRET in der Bürgerpresse zitiert werden (die sich freilich alltäglich ohne Quellenangabe und ohne Scham am Material und an Gedanken bedient, die sie in KONKRET gefunden hat).

Auf den beiden folgenden Seiten ist das Programm der geplanten Veranstaltungen des KONKRET-Kongresses zu finden. Darüber hinaus enthält diese Zeitung Texte zur Vorbereitung des Kongresses: Thesenpapiere von Referentinnen und Referenten, Artikel, die in KONKRET erschienen sind, Kritik an KONKRET-Artikeln und weiteres Material, das zur Diskussion beiträgt. Redaktion KONKRET

# Was, wann, wo?

- Der KONKRET-Kongreß »Was tun?«
- I findet im Curio Haus, Rothenbaumchaussee 13, 2000 Hamburg 13,
- statt. Das Auftaktplenum beginnt
- am Freitag, dem 11. Juni um 19 Uhr, ab 17 Uhr können sich die Teilneh-
- merinnen und Teilnehmer anmel-
- den. Dem folgenden Programm kön-
- nen die auf dem Kongreß geplanten ■ Veranstaltungen entnommen wer-
- den, ebenso die Referenten und Dis-
- kussionsteilnehmer.

## Freitag

11. Juni 1993

hr Curio Haus,

Auftaktplenum Nein, wir lieben dieses Land und seine Leute nicht

Zwei Jahre nach der Wiedervereinigung hat das neue Deutschland fast alle Befürchtungen seiner Gegner und Kritiker erfüllt. Ist es also geboten, auch das Schlimmste zu befürchten und den Deutschen den Marsch in ein Viertes Reich zuzutrauen? Oder zeugt eine solche Befürchtung von einem bornierten Blick auf die Bewohner des neuen Deutschland, der gar selbst rassistisch wäre?

Es diskutieren: Hermann L. Gremliza, KONKRET-Herausgeber; Georg Fülberth, Hochschullehrer; Wolfgang Pohrt, Sozialwissenschaftler; Karl Held, Redakteur der Zeitschrift »Gegenstandpunkt«; Sahra Wagenknecht, Parteivorstand der PDS; Thomas

## Samstag

Uhr Curio Haus, großer Saal

**Dritter Griff zur Weltmacht?** 

Hat Deutschland in Folge seiner Wiedervereinigung den Zweiten Weltkrieg doch noch gewonnen? Oder den Ersten? Oder sind derartige Erwägungen allesamt bloß fiktiv? Hat Deutschland sich vielleicht mit seinem politischen Erfolg Probleme aufgehalst, die weit größer sind als alles, was es als Weltmacht noch erreichen könnte?

Referate von Georg Fülberth und Robert Kurz, Autor von »Potemkins Rückkehr«. Es diskutieren: Kurt Hübner, Redakteur der Zeitschrift »Prokla«; Rainer Trampert (angefragt); Theo Ebel, Redakteur der Zeitschrift »Gegenstandpunkt«

12 Uhr Curio Haus, großer Saal

Plenum

**Deutschland ohne Opposition?** 

Die Niederlage des Sozialismus war eine Niederlage für alle, die sich dem Projekt »die Linke« zurechneten, ob sie der Sowjetunion nun freund oder feind waren. What's left? Gibt es keine Linke mehr? Was können Ansatzpunkte für eine radikale theoretische wie praktische Kritik der Gesellschaft sein?

Referate von Wolfgang Pohrt und Win-

fried Wolf, Redakteur der Zeitschrift »SoZ«. Es diskutieren: Thomas Ebermann; Jan Philipp Reemtsma, Vorstand des Hamburger Instituts für Sozialforschung; Sahra Wagenknecht, Parteivorstand der PDS; Andreas Fanizadeh, Wohlfahrtsausschuß Frankfurt; Jutta Ditfurth, Ökolinke (angefragt)

#### 15 Uhr Curio Haus, großer Saal

Plenum Come together

Spielt jeder Versuch, rassistische Taten als »entfremdeten Protest« zu verstehen, schon den Rassisten in die Hände? Spricht umgekehrt die Behandlung von Rassismus als Charakterfehler des Rassisten die Verhältnisse, in denen Rassismus entsteht, frei? Wie entgeht man den zahlreichen Fallen des Antirassis-

Referate von Joachim Bruhn, Initiative Sozialistisches Forum, und Ute Osterkamp, Psychologin. Es diskutieren: Alex Demirovic, Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung, Frankfurt; ein Vertreter der autonomen lupus-Gruppe, Frankfurt; Freerk Huisken, Hochschullehrer

Raffgesellschaft, Sozialschmarotzer, Bürgerpolizei

Das Ende der Systemauseinandersetzung bedeutete auch für den Liberalismus eine Niederlage. Nun wird den Anhängern der bürgerlichen Demokratie bedeutet, daß diese ihre Existenzberechtigung verloren habe. Die Klage über Kriminalität, Verfall der Sitten und Niedergang des Lebensstandards machen die Forderung nach einer autoritären Gesellschaft hoffähig.

Referate von: Wolfgang Schneider, KON-KRET-Redaktion, und Joachim Bischoff,

#### Neuerscheinungen

Mario Keßler

Antisemitismus, Zionismus und Sozialismus

Arbeiterbewegung und jüdische Frage im 20. Jahrhundert

156 Seiten, DM 24 .-ISBN 3-929455-00-5

Die jüdische Frage hat in der sozialistischen Bewegung von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. Anspruch und Wirklichkeit klafften jedoch immer weiter auseinander. Wie wurde das ursprüngliche Anliegen einer rationalen Lösung verwirklicht?

Alexander Kan Nikolai Bucharin und die skandinavische Arbeiterbewegung

220 Seiten, DM 29.80 ISBN 3-929455-01-3

»Es ist völlig unmöglich, dem reichen Inhalt dieser sehr konzentrierten Arbeit einigermaßen gerecht zu werden. Kans akribische Forschungsarbeit geht weit über die skandinavische Arbeiterbewegung hinaus, zeigt internationale Beziehungen und Fernwirkungen auf. Das Buch bringt neue Details über Bucharins menschliche Qualitäten.« Sozialismus

August Thalheimer Programmatische Fragen

Kritik des Programmentwurfs der Komintern (VI. Weltkongreß)

112 Seiten, DM 18.80 ISBN 3-929455-02-1

In den Geheimarchiven in Berlin (Ost) und Moskau 65 Jahre unter Verschluß gehalten, wird diese Programmkritik erstmals vollständig veröffentlicht.

Th. Bergmann/G. Schäfer (Hg.) Leo Trotzki - Kritiker und Verteidiger der Sowjetgesellschaft

Beiträge zum Internationalen Trotzki-Symposium, Wuppertal 1990

356 Seiten, DM 39.80 ISBN 3-929455-03-X

Decaton Verlag Postfach 2161 6500 Mainz



Siegfried Jäger

#### **BrandSätze**

Rassismus im Alltag 2., durchgesehene Auflage 1992 320 Seiten, 28,- DM

#### SchlagZeilen

Rostock: Rassismus in der Presse Redaktion: Siegfried Jäger, Helmut Kellershohn und Joachim Pfennig 104 Seiten, DIN-A4, brosch., 16,- DM

Rudolf Leiprecht (Hg.):

#### Unter Anderen

Rassismus und Jugendarbeit 220 Seiten, 19,80 DM

Andreas Foitzik, Rudolf Leiprecht. Athanasios Marvakis, Uwe Seid (Hg.):

#### Ein Herrenvolk von Untertanen...

Rassismus-Nationalismus-Sexismus **DISS-Studien** 1992, 202 S., 18,- DM

Sebastian Reinfeldt, Richard Schwarz, Michel Foucault:

#### **Bio-Macht**

Biopolitische Konzeptionen der Neuen Rechten 1992, 52 S., 6,- DM

Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an (mit Bezug auf diese Anzeige kostenlos)

DISS e.V. Realschulstraße 51

DW-4100 Duisburg 1 Tel.: 0203-20249 - Fax: 0203-287881

#### Lesefutter für Linke ...

Ernesto Che Guevara: Das vollständige Bolivianische Tagebuch. Hrsg./Übers.: H.E. Gross. 278 S. 22,80. PRV Nr. 3-89144-008-1. Erstmals das legendäre bolivianische Tagebuch Che Guevaras in vollständiger Übersetzung. Ernesto Che Guevara: Das Cubanische Tagebuch. 300 S. 24,80. PRV Nr. 3-89144-005-7. Von der Landung der "Granma" über die Kämpfe in den kubanischen Bergen bis zum Sturz Batistas.

Keiner redet vom Sozialismus, Aber wir. Die Zukunft marxistisch denken. D. Boris, W. Gerns, H. Jung (Hg.) Pahl-Rugenstein. 250 S. 19,80 Nr. 3-89144-130-4 Materialistische Analysen über: den Untergang des Realsozialismus in Europa; den postsozialistischen Kapitalismus und die 'one world' des Kapitals. Hans Heinz Holz (Hg): Antonio Gramsci heute Aktuelle Perspektiven seiner Philosophie. 190 S. Pahl-Rugenstein. 28,- Nr. 3-89144-118-5. U. Jelpke/A. Maurer/H. Schröder (Hg): Rassismus in Europa. 108 S. 13,80. Nr. 3-89144-157-6. Mit Beiträgen u.a. von: Nora Räthzel, Ulla Jelpke, Beat Leuthardt, Norbert Haddad, Gilles Smadja, Tobias Plöger. Hartmut Ritzheimer: Ein trotziges Dennoch. Orthodox-marxistische Marginalien. 100 S. 13,80. Nr 3-89144-163-0 In der Kritik und nicht in der Utopie liegt das Wesen

des Marxismu

Hans Kalt: Neubeginnen mit Marx. Die Politische Ökonomie und die Veränderung der Welt. 236 S. Papyrossa 32,- Nr. 3-89438-058-6 Jenseits aller Tagespolitik die Politische Ökonomie als Analyseinstrument einsetzen. Die Früchte des Zorns. Texte und Materialien zur Geschichte der revolutionären Zellen und der Roten Zora. 2 Bde. 796 S. Edition ID-Archiv. Subskriptionspreis bis 1.6, 49,80,- danach 68,- Nr. 3-89408-023-X Die Früchte des Zorns sind kommentierte Dokumentation der theoretischen Positionen und praktischen Aktivitäten der Revolutionären Zellen und der Roten Zora. R. Hugenroth (Hg): Kein leichter Weg nach Eurotopia, Maastricht - So nicht. Vorwort: Jacob von Uexküll.

174 S. Pahl-Rugenstein, 18,80 Nr. 3-89144-171-1. Eine umfassende Kritik des Maastrichter Vertrags. Die gemeinsame Basis der Beiträge (Grüne, PDS, Bürgerinitiativen, Flüchtlings- und Menschenrechtsguppen) ist werderlichtlich auf entlegeligten.

ausdrücklich anti-nationalistisch. Jürgen Kuczynski: Nicht ohne Einfluß - Macht und Ohnmacht der Intellektuellen. 146 S. Papyrossa 16,80 Nr. 3-89438-053-5 Vier Studien über das Verhältnis von Macht und Intellektuellen.

#### Sonderangebote

Manfred Buhr (Hg): Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie. Akademie Verlag/Vig. Marx. Blätter. 67 Bände von ca. 120 Bänden dieser lange vergriffenen Schriftenreihe in kleiner Stückzahl lieferbar. Zus. rund 6.700 Seiten Philosophie, Geschichte, Soziologie bieten wir zum eigenstless Schriftenschaft für 108 es eine Bernalt für 108 es eine Berna zum einmaligen Sonderpreis komplett für 198, an. Einzelpreis pro Band 6,80. Interessenten bekommen eine genaue Titelliste kostenlos.

eine genaue Titelliste kostenios.

Paul Fröhlich: Rosa Luxemburg. Gedanke und Tat.

390 S. Ln Dietz. Früher 29,80 jetzt 16,95 Nr. 207-57516.

Der Autor, der 1928 als "Rechter" aus der KPD ausgeschlossen wurde und 1933 nach Frankreich emigrierte, schrieb dort diese Biographie.

Renzo Vespignani: Faschismus. 196 S. 300 teils farb.

Abb. Großf. Elefanten Press. Früher 29,80 jetzt 16,95

Nr. 207-75676. Der Bild- und Textband dokumentiert die Geschichte des Faschismus.

Liefertung gegen Begehnungs. Ab 80 - DM in der

Lieferung gegen Rechnung. Ab 80,- DM in der BRD portofrei, Bestellungen: Postkarte, telefonisch oder Fax.

Unser neuer Katalog mit vielen Sonderan-

**Buchhandlung Che & Chandler** Breite Str. 47 5300 Bonn 1 Tel. 0228/63 23 66 Fax 63 49 68

geboten ist erschienen. Bitte kostenlos

#### FRÜHJAHR 1993



#### HANS KANTEREIT REISEN MIT JUDITH

und andere Geschichten Vorwort von Simone Borowiak Zeichnungen von Nerling 104 Seiten 16,- DM



#### GERHARD HENSCHEL DAS ERWACHENDE SELBER

Eine Flaschenpost aus dem Wassermannzeitalter Zeichnungen von Yvonne Kuschel 128 Seiten 18,- DM

> **GEORG SEESSLEN VOLK'S TÜMLICHKEIT**

Über Volksmusik, Biertrinken, Bauerntheater und andere Erscheinungen gnadenloser Gemütlichkeit im neuen Deutschland 144 Seiten 20,- DM

> VERLAG WEISSER STEIN

GARTENWEG 6 -O-6600 GREIZ (07973 ab 1.7.)

#### Karl Heinz Roth Politische Texte

Anhand ausgewählter und kommentierter Texte von Karl Heinz Roth aus zwei Jahrzehnten sollen die Kontinuitäten und Brüche eines Ansatzes sozialrevolutionärer Politik in den Metropolen diskutierbar gemacht werden.

ISBN 3-922611-42-7 ca. 24,- DM

#### Der Pannwitzblick

Der "Pannwitzblick" enthält begleitende Texte zu dem Film der Medienwerkstatt Freiburg, der den Bogen von der filmischen Propaganda und vernichtenden Praxis der "Euthanasie" unter dem Faschismus bis zur heuigen Sterbehilte schlägt, aber auch die alltägliche Diskriminierung von Behinderten thematisiert. Dieser Film hat wie kein anderer eine Auseinandersetzung unter Nicht-Behinderten über ihre verinnerlichten Vorurteile provoziert.

Texte u.a. von Udo Sierck, Theresia Degener, Karl-Heinz Roth, Christian Geissler. ISBN 3-922611-29-X ca. 20,- DM

#### Tödliche Ethik Beiträge gegen Eugenik und 'Euthanasie'

Der kleine Band zur Kritik der Positionen des australischen "Bioethikers" und 'Euthanasie'-Propagandisten Peter Singer liegt in 2., erw. Auflage vor. Mit einem aktuellen Anhang zur geplanten Singer/Kuhse-Publikation bei Rowohlt.

112 S. ISBN 3-922611-34-6 14,80 DM

#### PIZZA (Hrg.) Odranoel

Die Linke – zwischen den Welten

... ein ungewöhnliches, erfrischendes und gleichzeitig nachdenklich stimmendes Dokument über und von der internationalistischen Linken in der Bundesrepublik und in

Lateinamerika." (LN) ... zusammen die ehrlichste und umfassendste Standortbestimmung der Autonomie." (Paranoia city Buchhandlung)

284 S. ISBN 3-922611-28-1 24,- DM

Verlag Libertäre Assoziation Lindenallee 72, 2000 HH 20

neue PLZ ab 1.7.: 20259

Redakteur der Zeitschrift »Sozialismus«. Es diskutieren: Heiner Möller, Gruppe K; Uwe Jens Heuer, MdB PDS/LL; Karen Schönwälder, London (angefragt)

#### 19 Uhr

Forum

Differenz und Reaktion

Die Erfahrung, daß der Universalismus der Aufklärung auch zur ideologischen Rechtfertigung weißer männlicher Herrschaft verwendet werden kann, hat dazu geführt, daß er von Gegnern dieser Herrschaft selbst als Gegner entdeckt wurde. Diese Entdeckung hatte zur Folge, daß der Begriff der Differenz (weiß/schwarz, Mann/Frau, Christentum/Islam) eine eigentümliche Karriere als Ausgangspunkt für den Widerstand machte. Wie dem Dilemma »Kulturrelativismus vs. Kulturimperialismus« zu entgehen sei, dar-über referieren

Christoph Türcke, Hochschullehrer an der Universität Leipzig; Wolfgang Fritz Haug, Mitherausgeber der Zeitschrift »Argument«. Es diskutieren: Günter Jacob, Musikjournalist; Gerburg Treusch-Dieter, Mitherausgeberin der Wochenzeitung »Freitag«

#### 19 Uhr

Vortrag Die Wiederkehr der Proletarität und die Angst der Linken

Seit Beginn der neunziger Jahre ist klar: Wir sind Teilnehmer eines großangelegten Umstrukturierungsprozesses des kapitalistischen Weltsystems, der unmittelbar mit dem Untergang des Realsozialismus einsetzte. Seine Haupttendenz sind die globale Senkung der Lohnkosten und die Vermehrung von unbezahlter Arbeit. Massenarbeitslosigkeit, ungesicherte Arbeitsverhältnisse, Überausbeutung in Form von »selbständiger Arbeit« und die fortschreitende Beseitigung sozialstaatlicher Existenzgarantien sind die Folge. Die Proletarität wird wieder zu einer dominanten Erfahrung des täglichen Lebens, während gleichzeitig die letzten Erinnerungen an kollektive Handlungsweisen und an den Anspruch auf soziale Gleichheit verblassen. Diese wachsende Kluft zwischen der Wirklichkeit und den Mentalitäten verunsichert. Über einen dennoch denkbaren angstfreien Umgang mit den neuen Strukturen der Klassen-



Umgestürzte Lenin-Statue, Lettland

gesellschaft referiert Karl Heinz Roth, Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Er stellt sich anschließend der Diskussion.

#### 19 Uhr

Vortrag

Die Linke und der Kitsch

Die Revolution blieb aus, aber die Produktion kritischer Folklore durch die Linke als Hegemonialmacht im Kulturbetrieb ist beachtlich. Lichterketten, Räucherstäbchen, Seifenblasen, autonomer Ringelpiez, die Gesänge der Wale, ethnienverbindende Holzschuhtänze und Kinderbriefe für Friede, Freude und Mutterkuchen geben den Orgelton an, und zum Nachtisch gibt es biologische Rachendrachen-Fruchtbonbons aus Geschäften für Drachensachen. Auf die Gefahr hin, Frauenfeindlichkeit, Zynismus und Menschenverachtung vorgeworfen zu bekommen, werden Wiglaf Droste und Gerhard Henschel darlegen, was sie von alledem halten. Achtung: Es wird auch gesungen.

anschließend

Ästhetik des Widerstands oder Widerstand durch Ästhetik

Darüber, daß politische Künstler oft Kitsch produzieren, daß ihr Anspruch, »das Volk« anzusprechen, Dummheit und Konformismus eher perpetuiert, statt sie zu bekämpfen, darüber sind sich die Teilnehmer dieses Forums vermutlich einig. Was sie dem entgegenzusetzen haben, könnte unterschiedlicher nicht sein. Über subversive und oppositionelle ästhetische Ausdrucksformen diskutie-

Diedrich Diederichsen, »Spex«; Maxim Biller, »Tempo«; Matthias Altenburg, Schriftsteller; Hermann Peter Piwitt, Schriftsteller; Klaus Briegleb, Germanist (angefragt); Hermann Kant, Schriftsteller. Moderation: Roger Willemsen (angefragt)

## Sonntag

13. Jun

10 Uhr

Forum
Brave Neue Welt

Seit dem Ende der Systemauseinanderset-

zung hat sich das Interesse an der »Dritten Welt« dramatisch geändert. Seitens der imperialistischen Nationen, die über die Uno nun ungehindert verfügen können, werden allerorts Fälle von Ordnungsbedarf festgestellt; die Linke, die im Süden keinen Che Guevara mehr findet, sondern nurmehr Saddam Husseins, antwortet auf diese Enttäuschung mit Liebesentzug und schließt sich der Forderung nach Weltpolizei und Weltgerichtshof an; am pointiertesten in Micha Brumliks Forderung nach »neokolonialistischen Maßnahmen« in der »Dritten Welt«. Über die Interessen, die sich in der »Neuen Weltordnung« artikulieren und die linke Kritik daran referiert

Micha Brumlik, Autor von »Weltrisiko Naher Osten« (angefragt). Es diskutieren: Hermann L. Gremliza; Jochen Hippler, Transnational Institute, Amsterdam; Gerhard Stuby, Völkerrechtler; Gaby Gottwald (angefragt)

10 Uhr

Forum

Konservative Wende im Feminismus? Daß und wie man es sich in diesem System bequem machen und doch ein kritisches linkes Image behalten kann, ist eine alltägliche Beobachtung. Wie das einigen unter der feministischen Flagge gelingt, und welche theoretischen Voraussetzungen (Stichwort: Geschlechterdifferenz) dazu benötigt werden, darüber diskutieren

Claudia Pinl, Autorin des Buches »Vom kleinen zum großen Unterschied«; Ilse Bindseil, Autorin von »Elend der Weiblichkeit, Zukunft der Frauen«; Katharina Rutschky, Publizistin; Karin Berdoll (angefragt); Frigga Haug, Mitherausgeberin der Zeitschrift »Argument« (angefragt). Siehe dazu auch die redaktionelle Anmerkung auf Seite 8 dieser Zeitung.

10 Uhr Konferenzraum II

Forum

**Ehrbarer Antisemitismus?** 

In der Geschichte der Linken haben antisemitische Positionen eine spezifische Tradition. In verschiedenen Formen verkehrte sich der emanzipatorische Anspruch der Linken in Haßpropaganda gegen »jüdische Wucherer« oder den »imperialistischen Aggressor Israel«.Wie die antikapitalistische und antimperialistische Haltung in pures Ressentiment umkippen und inwieweit Antikapitalismus selbst Folge des Ressentiments sein kann, ist das Thema dieses Forums

Referate von Klaus Schönberger, Mitautor des Buches »Der freie Westen...«, und Jürgen Elsässer, Autor des Buches »Antisemitismus. Das alte Gesicht des neuen Deutschland«. Es diskutieren: Ingrid Strobl, Historikerin; Eike Geisel, Publizist (angefragt)

13 Uhr Großer Saal

Abschlußplenum

Was tun?

Diskussion über die Ergebnisse des Kongresses und die Konsequenzen für linke Politik und Gesellschaftskritik

Es diskutieren: Hermann L. Gremliza; Wolfgang Pohrt; Georg Fülberth; Thomas Neumann, Redakteur »Mittelweg 36«; Karl Heinz Roth, Ingrid Strobl (angefragt)

(Änderungen vorbehalten)

# Aus Sorge um Deutschland

Die Bundesrepublik steht vor der schwersten Krise ihrer Geschichte. In dieser dramatischen Situation appelliert der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt an die Solidarität der Deutschen. Er benennt die sieben Kardinalfehler der Bundesregierung in der Wiedervereinigungspolitik, fordert einen radikalen Kurswechsel und zeigt auf, was getan werden muß.

Wer den Willen zur nationalen Identität mißachtet, kann, ohne es zu wollen, dumpfen Nationalismus, Haß und Schlimmeres hervorrufen. Deshalb dürfen wir den Begriff der Nation weder den Spießbürgern noch den Gegnern einer liberalen Gesellschaftsordnung überlassen. Wir Deutschen bleiben ein gefährdetes Volk. Unsere Gefährdung ist durchaus konkret.» Helmut Schmidt

256 Seiten Gebunden. DM 34,-



ROWOHLT

Ab sofort im Buchhandel erhältlich

rassismus

# Psychologie der Charaktermaske

- Von Joachim Bruhn
- »Indem das Menschenrecht die for-
- melle Gleichheit der Individuen als
- Subjekte setzt, produziert es Unmenschen und Übermenschen. Das
- Subjekt der Menschenrechte ist da-
- her strukturell rassistisch und funda-
- mental antisemitisch.«

»Zu den Lehren der Hitlerzeit gehört die von der Dummheit des Gescheitseins« (Theodor W. Adorno)

er Mensch ist das Maß aller Dinge: Das ist gelogen und doch wahr zugleich, ein Beispiel für den materialistischen Begriff von Ideologie als notwendig falschem Bewußtsein. Ideologie ist Irrtum, aber einer mit Methode. Nicht die Menschen als Individuen sind ausschlaggebend - und sie sind es doch, weil sie als praktischer Inbegriff des Menschen an und für sich denken und handeln. Keinesfalls kommt es auf die konkreten Einzelnen an - und doch geht es nicht ohne sie, zumindest solange und insoweit, als sie sich praktisch als Subjekte der Menschenrechte betätigen. Es geht ihnen wie den Waren. Nicht in ihrer konkreten Erscheinung, nicht als spezifische Gebrauchswerte sind sie von Belang und werden in Rechnung gestellt, sondern einzig nach Maßgabe ihres Wertcharakters. Das Subjekt ist die Wertform des Individuums, die Form seiner konkreten Allgemeinheit und »unmittelbaren Austauschbarkeit« (Marx), seiner Gleichheit und Vergleichbarkeit. Als Individuen sind sie verschieden, aber in der Form des Subjekts sind sie identisch und homogen. So unterschiedlich sie nach Temperament und Bedürfnis auch sein mögen, als Träger ein und derselben Charaktermaske sind sie vom gleichen Schlag. Als Agenten des Tausches setzen sie sich als Gleichartige, und doch ist ihre Identitat nicht das Werk ihrer seibst, sondern bloßes Moment der prozessierenden Realabstraktion, die das Kapital an den Gebrauchswerten und der politische Souverän an den Individuen vornimmt. Als Subjekte sind die Individuen gleich, aber das Maß ihrer Vergleichung liegt außer ihnen, im kapitalistischen Souverän. Sie tun, was sie nicht sind, aber sie sind es, indem sie es tun: ein logisches Paradox, das trotzdem, gleichwohl und gerade deshalb funktioniert. Das Subjekt ist eine »verrückte Form« (Marx).

Das Menschenrecht wird handgreiflich, wenn der Souverän als sein Treuhänder den Ausschluß aus der Menschheit organisiert. Rassistisch und antisemitisch wird vollstreckt, was die Subjektform an sich enthält. Weil das konkrete Individuum dem Subjekt der Menschenrechte nur als äußerliche Voraussetzung vorkommt, kehrt die verdrängte handen ist. Vielmehr hat ihr gerades Gegen-

Gestalt wieder und erscheint nun als »Anti-Subjekt« oder »Gegen-Volk«. Indem das Menschenrecht die formelle Gleichheit der Individuen als Subjekte setzt, produziert es Unmenschen und Übermenschen. Das Subjekt der Menschenrechte ist daher strukturell rassistisch und fundamental antisemitisch. Seine Konstitution ist Ausschluß, seine Einheit Spaltung. Nur dann kann »der Mensch« das logische Maß aller Dinge sein, wenn er im Subjekt historisch sich offenbart und sich zur Rasse der bürgerlich-proletarischen Kapitalfunktionäre verfleischlicht. Seine Identität ist die fortwährende Spaltung der Gattung, sein Leben gewinnt er, indem der Souverän die Individuen pausenlos daraufhin verhört,

ob sie dem Begriff des Menschen genügen. Vom Standpunkt des Subjekts aus betrachtet, erscheint die bloße Existenz von nicht unter das Menschenrecht subsumierten Individuen als Sabotage am System von Freiheit und Gleichheit, als Fundamentalopposition von Menschen gegen den Begriff des Menschen. Der freie und gleiche Tausch stiftet die fixe Idee des Parasiten als notwendig falsches Bewußtsein seiner selbst und damit die Halluzination eines Anti-Subjekts, das für sich die Gesetze der Reziprozität und der Äquivalenz außer Kraft setzt. »Die konsequenten Vertreter der Illusion, daß der Mehrwert aus einem nominellen Preisaufschlag entspringt oder aus dem Privilegium des Verkäufers, die Ware zu teuer zu verkaufen«, schreibt Marx, »unterstellen daher eine Klasse, die nur kauft, ohne zu verkaufen, also auch nur konsumiert, ohne zu produzieren. ..) Das Geld, womit eine solche Klasse beständig kauft, muß ihr beständig, ohne Austausch, umsonst, auf beliebige Rechts- und Gewalttitel hin, von den Warenbesitzern selbst zufließen«. Der Parasit ist die einzige Form, in der den Warenbesitzern das Kapital als »automatisches Subjekt« bewußt werden kann. So inkarniert der formell freie Wille der Charaktermaske in der materiell bösen Absicht des einzig realen, des Anti-Subjekts.

Damit ist die Bewußtseinsspaltung programmiert. Man selbst muß ein ganz Anderer sein. Unter der Form des Subjekts denkt das Individuum in Begriffen von Mittel und Zweck. Es setzt sich selbst als Urheber seiner Subjektivität. Es ist bestrebt, die zwar ganz und gar widersinnige, aber dennoch praktisch funktionierende Gleichsetzung der Gebrauchswerte durch die Wertform und die Vergleichung der Menschen durch die Subjektform als Resultate seines Handelns und seines Willens sich einsichtig zu machen. Aber die Charaktermaske ist nichts als Funktion. So wird das Denken des Individuums unter der Form des Subjekts zur Rationalisierung verdammt, zur Logifizierung des Unvernünftigen. Denn Intention, Wille, Bedürfnis oder Bewußtsein kommen dem Subjekt nicht zu, und von Psyche läßt sich nur insoweit sprechen, als sie überhaupt nicht vor-

zern« (Marx), die handeln, bevor sie gedacht haben, und die nicht nachdenken können, was sie getan haben.

An dieser Stelle entsteht der therapeutische Bedarf, den Soziologie und Psychologie zu befriedigen haben. Ihr gesellschaftlicher Auftrag ist es, den noch nicht einmal mit den Mitteln der Theologie begreifbaren »sinnlich übersinnlichen« Charakter des automatischen Subjekts wegzuarbeiten und dem Verstand die Gesellschaft als Handlungszusammenhang zuzubereiten. Ideologie, als Wissenschaft betrieben, webt am Schleier der sekundären Humanisierung. In verständiger Notwehr gegen die Schizophrenie staffiert sie die Charaktermaske mit den Insignien von Individualität aus und maskiert die zweite Natur als erste. Dem Problem, daß der Mensch das Maß aller Dinge nur sein kann, indem er Unmenschen und Übermenschen als Erbfeinde identifiziert, der gedanklichen Schwierigkeit, die daraus entsteht, daß das Subjekt als unmögliche Form nur existieren kann, wenn es an der Liquidation des Anti-Subjekts arbeitet, der theoretischen Zumutung, daß die Rassisten und Antisemiten in Wahrheit Selbstmord begehen wollen und dabei andere totschlagen, der intellektuellen Häresie, daß es die Gesellschaft der Freien und Gleichen ist, die sich in Mord und Totschlag ihrer inneren Unmöglichkeit bewußt wird und sich zu heilen sucht, indem sie den Raubmord am Anti-Subjekt organisiert - diese Provokationen werden mit den Begriffen des Vorurteils und des In-

#### »Indem mit dem Begriff des Vorurteils eine Wahrnehmung der Realität unterstellt wird, wird Mord, bei allem Abscheu, doch nachvollziehbar«

Denn Rassismus und Antisemitismus müssen Sinn machen, d.h. der Selbsterhaltung dienen. Soziologie und Psychologie haben den Beweis anzutreten, daß Mord und Totschlag ein (wenn auch falsches) Mittel zu einem (wenn auch falschen) Zweck darstellen. Daher muß mitten ins Individuum eine Instanz implantiert werden, die zu sich selbst ein strategisches Verhältnis unterhält, eine Instanz, die, wenn sie auch ihren Haushalt sie ganz anders, nämlich Klasse. Noch im Joachim Bruhn schrieb in KONKRET 5/93

immerhin doch kalkuliert. Indem derart Sinn gemacht wird, indem also mit dem Begriff des Vorurteils eine (wenn auch falsche, so doch immerhin irgendeine) Wahrnehmung der Realität unterstellt wird und indem weiterhin mit dem Begriff des Interesses ein (wenn auch unzutreffendes, so doch immerhin wenigstens irgendein) Kalkül auf Nutzen und Vorteil angenommen wird - indem also das Individuum zum Subjekt verdoppelt und derart im Jenseits seiner Taten und Gedanken postiert wird, wird sein (selbst)mörderischer Autismus bei allem Abscheu doch in etwa verständlich und halbwegs nachvollziehbar. Das selbstbezügliche, das autistische Subjekt erhält in seinem Wahnsinn doch das Privileg zugesprochen, über seine Taten und Untaten immer schon hinaus und erhaben zu sein, d.h. lernfähig. Daß es auch anders könnte, wird zum therapeutischen Impfstoff gegen seine wirklichen Verbrechen. Natürlich mag, außer programmati-

schen Rassisten und Antisemiten, keiner mehr den Gedanken vertreten, der dieser Ehrenrettung des Subjekts am besten entspricht: daß, wo Rauch ist, auch Feuer sein muß, daß die Zigeuner selbst schuld sind und die Juden sowieso. Die liberale Öffentlichkeit weiß, wie sehr sich dies etwas primitive Schema von Reiz und Reflex beim letzten Mal trotz gewisser Endsiege blamierte. Daher raffiniert sie das Schema, verinnerlicht es und plaziert es im Individuum selbst. Die moderne Gesellschaft, so der Jugendforscher Wilhelm Heitmeyer, ist ein janusköpfiges Ding, das zwischen Einerseits und Andrerseits deliriert und das jeder auf eigenes Risiko zu rationalisieren hat. Sie bietet Chancen und enthält Risiken zugleich - kein Wunder, daß Handlungsunsicherheiten«, »Ohnmachtserfahrungen« und »Vereinzelungserfahrungen« epidemisch werden. Die Totschläger reagieren darauf zwar falsch, aber doch wenigstens rational: »Entfremdungsangst wird in Überfremdungsangst umgewandelt«. So wird der Rassismus zum immerhin »subjektiv sinnhaften Mittel«, denn »mit Gewalt läßt sich die Kontrolle über Lebenswege, Sozialräume und so weiter wiedergewinnen«. Die Rationalität der Irrationalität ist damit gerettet, das Subjekt freigesprochen, das Individuum gehört therapiert.

Links dagegen ist, wen nichts Menschliches befremdet, das sich mit dem Begriff des Interesses rationalisieren ließe. Das macht: Wer nur lange genug an einem Linken kratzt, fördert unter Garantie einen Milieutheoretiker zutage, einen Menschen also, der sich unter Dialektik bloß Wechselwirkung vorstellen kann. Daß die Menschen ihre Geschichte zwar selbst machen, aber unter vorgefundenen Umständen, ist sein oberster Glaubenssatz, der ihn sich für einen Materialisten halten läßt. Daraus folgt nicht die Kritik der repressiven Vergleichung, sondern angewandter Humanismus: »Die Menschen können sich nur in dem Maße selbstbestimmen, wie sie die Verhältnisse bestimmen, durch die sie bestimmt sind« (Ute Osterkamp) - während und obgleich sie »die Verhältnisse« wiederum bestimmen. Dialektik löst sich auf in Ringelpietz mit Anfassen. Materialismus besteht dann darin, diese Bilanz nach Soll und Haben aufzuschlüsseln, d.h. zwar das Sein das Bewußtsein bestimmen zu lassen, sich dabei aber nicht den Vorwurf des Determinismus, Objektivismus oder Ökonomismus einzuhandeln. Den Linken kommt es dabei sehr zupaß, daß ihr am sozialen Interesse geschärfter Röntgenblick alle schlechten Erscheinungen auf ihr honoriges. Wesen, die Arbeit, zu durchschauen vermag. Was von unten kommt, erhält so automatisch einen Bonus: Die Unteren mögen zwar mies sein und gemeingefährlich, aber eigentlich sind

#### Literaturhinweise:

Auf dem Kongreß wird die Berliner Psychologin Ute Osterkamp das Koreferat zu dem Referat von Joachim Bruhn halten. Ute Osterkamp hat verschiedene Aufsätze zum Thema Rassismus publiziert, unter anderen: »Antirassismus: Weitere Fallstricke und Problematisierungen«, in: »Argument«-Sonderheft 195/1992; »Alternativen zum hilflosen Antirassismus«, in: »Blätter für deutsche und internationale Politik« 12/91, »Rassismus und Alltagsdenken«, in: »Forum kritische Psychologie«, Band 28/1991

Freerk Huisken, einer der weiteren Diskussionsteilnehmer, veröffentlichte in KONKRET 2/92 eine Kritik an der antirassistischen Bewegung: »Gute Taten für Deutschland«. Vor kurzem ist sein neues Buch »Nichts als Nationalismus« im VSA-Verlag erschienen, Alex Demirovic, Mitarbeiter am Frankfurter Institut für Sozialforschung, hat für die Juni-Ausgabe von KONKRET eine Erwiderung auf Joachim Bruhns Thesen versprochen. Von der autonomen lupus-Gruppe erschien 1991 »Geschichte, Rassismus und das Boota in der Edition ID-Archiv

unfähig, das zu meinen, was sie tun. Konsequent verflüchtigt sich, was links sein will und subversiv, in Rechtfertigung.

So sehr sich daher die linken Anti-Rassisten in Sachen Strategie in den Haaren liegen mögen, so einig sind sie sich doch in der Diagnose. Ob man, mit den eher rabiat gestimmten »Materialien für einen neuen Antiimperialismus«, der Ansicht ist, Rassismus sei eine Methode der Herrschenden, die »HungerlohnarbeiterInnen von egalitären Ansprüchen und Kämpfen abzuhalten«, oder ob man, mit Wolfgang Fritz Haug, dem Chef der ökopluraldiskursnationalistischen Zeitschrift »Argument«, meint, es ließe sich »verstehen, daß der Aufschrei der sozial getretenen Kreatur zum Haßschrei werden kann. Brandstiftung und Mord können verwandelte Formen von Protest sein - im Modus des entfremdeten Protests gegen Entfremdung« - jedenfalls spricht die Standpunktphilosophie des Klasseninteresses das Objekt ihrer politischen Begierde bei aller Manöverkritik doch frei.

Der Rassismus hat die entfremdete Energie des guten Ursprungs zu sein, nicht die negative Explosion der Subjektform selbst. Nicht die repressive Vergleichung der Individuen zu Subjekten wird derart zum Problem, sondern die ungenügende Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit. Ute Osterkamp empfiehlt als Gegengift »die konsequente Demokratie, d.h. die Gleichberechtigung der Bürger in allen Bereichen«. Links soll sein, wer noch mehr vom gleichen fordert, Anti-Rassist, wer die Menschen befähigen will, ihrem Begriff endlich gerecht zu werden - zu einer solchen Dummheit ist bloß fähig, wer um jeden Preis blitzgescheit

Stofflichkeit des Individuums in verdrehter teil statt, der »Naturinstinkt von Warenbesit- mit gänzlich imaginären Größen bestreitet, Mord sind sie zutraulich, sind konstitutionell über die produktive Arbeit des Verbrechers

»Türckes Aufsätze sind eine anregende Verbindung von seriöser Philosophie und Iournalismus. Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung sozusagen.« Saarländischer Rundfunk

Wenn Sie neugierig geworden sind, fordern Sie mittels dieses Coupons die neuen Gesamtverzeichnisse der Verlage an:

Gesamtverzeichnis zu Klampen Verlag

ANZEIGEN

# Neue Unübersichtlichkeit...?

Christoph Türcke im zu Klampen Verlag und im Fischer Taschenbuch Verlag



zu Klampen DM 22,-In seinen Essays bekämpft Türcke die »neue Geschäftigkeit«, mit der sich die Geisteswissenschaften Wirtschaft und Politik als willfährige Dienstleister anbieten.



zu Klampen DM 22,-Türcke kritisiert an den Debatten über das Dritte Reich, den Umweltschutz und den Lebensbegriff die Tabus, mit denen die Gewalttätigkeit der bestehenden Gesellschaft verschleiert wird.



zu Klampen DM 28,-Türcke und Pohl erweisen das Eintreten Luthers für die Hexenverfolgungen und gegen die Bauernerhebungen nicht als Entgleisung sondern als ein Moment seiner Modernität.



zu Klampen DM 28,-Theologie ist von Beginn an affirmativ. Daß sie zugleich einen gesellschaftskritischen Kern in sich birgt, zeigt Türcke an den ältesten Schriften des Christentums: den Paulus-Briefen.



zu Klampen DM 18,-»Die polemische Verve dieser Arbeit, die auch literarisch ein hohes Vergnügenist, gibt ihr den Charakter einer unzweideutigen Seltenheit.«

Ulrich Sonnemann



»Der Vorteil dieser akzentuierten Interpretation besteht darin, daß sie die Vernunftkritik, die Selbstkritik der Philosophie, als das faszinierendste Thema aus Nietzsches Schriften hervorhebt...« FAZ



FTB 7416 DM 16,80 »Eine befreite Männlichkeit und eine befreite Weiblichkeit zu erreichen ist ein und derselbe Prozeß. Dieses wichtige Buch steht für eine wichtige Etappe in diesem Prozeß.« Süddeutsche Zeitung



FTB 11249 DM 16,90 Türcke nimmt sich in diesem Band die moralische Heuchelei und die geistigen Ungereimtheiten der zeitgenössischen Theologie vor: Religionskritik aus Bewußtseinsund Gewissensgründen.

Gesamtverzeichnis Fischer Wissenschaft Bitte vermerken Sie hier Ihre Adresse und senden Sie den Coupon in einem frankierten Umschlag an:

zu Klampen Verlag Barckhausenstraße 36 Postfach 1963 2120 Lüneburg

PLZ/Wohnort:

### 5 rassismus

# Etwas

- Von der autonomen lupus-Gruppe
- Läßt sich, wie Joachim Bruhn unter-
- stellt, der Rassismus auf die Warenform reduzieren? Anmerkungen und
- Vorschläge zum praktischen Anti-
- rassismus

s mag ja eine präzise Schlußfolgerung sein, »daß der Mensch das Maß aller Dinge nur sein kann, indem er Unmenschen und Übermenschen als Erbfeinde definiert«. Wir fragen uns jedoch, was ist damit über die gesellschaftlichen Bedingungen des Rassismus gesagt? Worin besteht der soziale Zusammenhang zwischen der behaupteten anthropologischen Konstante eines »Homo oeconomicus« (»Damit ist die Bewußtseinsspaltung programmiert«) und Mannheim-Schönau (mehrtägige Belagerung einer Flüchtlingsunterkunft ohne Präsenz faschistischer Organisationen) einerseits und der Ethnifizierung des Drogendiskurses anderer-

Anders gefragt: Wann wird sich welcher Teil der Gesellschaft warum seiner »inneren Unmöglichkeit bewußt« und sucht

#### »Rassismus konkretisiert sich in allen gesellschaftlichen Praxisformen«

sich in der Organisation des »Raubmords am Anti-Subjekt« zu heilen? Und warum suchen sich die Subjekte, die - beispielsweise in Griechenland - nicht weniger die »Wertform des Individuums« sind, soviel seltener in genannter Weise »zu heilen«? Das sind Fragen, die den Schluß nahelegen, daß Rassismus - zunächst: die ideologische Konstruktion der Rassen - sich nicht umstandslos auf die Warenform als soziale Kernstruktur in kapitalistischen Gesellschaftsformen reduzieren läßt.

Ein Gewaltverhältnis (als ein solches gilt es Rassismus zu begreifen) ist gesetzlich verankert, ist normsetzend, konkretisiert sich permanent in allen erdenklichen gesellschaftlichen Praxisformen. Die Artikulationen des Rassismus sind in den familiären, schulischen, religiösen, politischen und kulturellen Apparaten präsent.

Die im Zuge der Bruhnschen Kritik an der Heitmeyerschen »modernen Gesellschaft« denunzierte »Gesellschaft der Freien und Gleichen, die sich in Mord und Totschlag ihrer inneren Unmöglichkeit bewußt wird«, sucht und findet den Rassisten einzig im Brandstifter oder Schläger. Gab es in den ersten Jahren der Anwerbung von Arbeitsimmigranten und ihrer Unterbringung in Holzbaracken auf dem Firmengelände in der BRD keinen Rassismus, weil niemand totgeschla-

Ohne den Begriff einer historisch gewachsenen Verfolgungspraxis läßt sich die Systematik der Täter in der Wahl ihrer Opfer nicht erkennen. Aber auch dann bedarf es einer Erklärung, warum der pogromartige blutige Rassismus in den letzten Jahren eskalierte. Die Behauptung, generell könne »das Subjekt als unmögliche Form nur existieren, wenn es an der Liquidation des Anti-Subjekts arbeitet«, ist da so zeitlos wie unbefriedigend. Zumindest müßte der Ausdruck »an der Liquidation arbeiten« derart verallgemeinert werden, daß z. B. Exotismus oder andere Formen rassistischer Zuschreibung von selbstermangelnder »Natur« noch darunter gezwungen werden können.

Bruhns Papier folgt der Struktur der Kapitalverhältnisse und ermöglicht so eine (weitere) Kritik der Heitmeyer, Haug und Co., die »Formen des Protests« an Orten entdecken, an denen doch nur Formen der Herrschaft radikalisiert werden. Für eine Diskussion im Rahmen eines Kongresses mit dem aktionistischen Titel »Was tun?« ist das vielleicht etwas wenig. Darum wenden wir uns

den drei Fragen zu, die in der Kurzvorstellung des »Come together«-Plenums formuliert wurden. Dort hieß es: »Spielt jeder Versuch, rassistische Taten als sentfremdeten Proteste zu verstehen, schon den Rassisten in die

Die Antwort lautet natürlich: Ja. Fremd ist die rassistische »Tat« den bürgerlichen Konventionen und im weiteren einigen Strafgesetzen. Völlig einig geht sie mit der gesellschaftlich und staatlich sanktionierten Einordnung einzelner in fiktive Gemeinschaften, denen ein spezifischer (Un-)Wert zugeschrieben ist. Mehr noch, in der »Tat« wird die gesellschaftliche (Prä-)Determination bestimmter Gruppen exemplarisch konkretisiert. Auch in Mölln kennt man ein paar Türkenwitze.

Der linke wie der bürgerliche Versuch, den Täter aus der konkreten Tatsituation herauszulösen, um ihm direkt in einem abstrakten Bezugssystem (Wirtschaftskrise, Modernisierungsdruck) eine strukturelle Opferrolle zuzuweisen, korrespondiert prächtig mit der explizit rassistischen Täterentlastung, die den Täter ebenfalls aus der Unmittelbarkeit herauslöst, um ihn einem imaginären Wir (Deutsche, Anwohner, Mitteleuropäer, ...) einzuverleiben. Einem Wir, dem es im rassistischen Diskurs selbstredend immer in irgendeiner Form an den Kragen geht, so daß >Gegenwehr« gegen die >anderen« per definitionem legitim ist.

Der ersten Frage folgt in einer Formulierung, die den Schluß nahelegt, sie sei deren Äquivalent, eine zweite: »Spricht umgekehrt die Behandlung von Rassismus als Charakterfehler des Rassisten die Verhältnisse, in denen Rassismus entsteht, frei?« Die Frage so zu stellen, verweist auf einen typischen Ärger, den man sich beim Anhören der ersten Antwort zugezogen hat, ohne so recht damit rauskommen zu können. Denn die Beantwortung der ersten Frage impliziert selbstverständlich nicht notwendig den Schluß, Rassismus sei der Charakterfehler des Rassi-

Wie bereits angedeutet, konkretisieren rassistische Angriffe (wie sämtliche rassistischen Äußerungen und Handlungen) die ideologische Konstruktion der Rassen. Deren dominantes Prinzip ist ein Ein- und Ausschlußmodus. Dieses Prinzip ist umfassend durchgesetzt. Subjekte sind daher so zwingend strukturell rassistisch, wie sie zwingend strukturell sexistisch sind. Die Verhältnisse, »in denen Rassismus entsteht«, laufen dabei wirklich keine Gefahr, freigesprochen zu werden. Schließlich wird staatlicherseits an der Entrechtung und Diskriminierung ethnifizierter Gruppen festgehalten, besser gesagt: Sie wird verschärft - schließlich rekonstituieren Industrie und Wirtschaft das Machtgefälle zwischen deutschen Paßinhaber(inne)n und den verschiedenen »anderen« im Binnen- wie im Weltmarktmaßstab.

In dem Sinn »entsteht« Rassismus nicht mehr; die Konstruktion existiert längst und mit ihr unzählige Rassismen. Sie existiert aus einer historischen Faktizität heraus, die materiell und im kollektiven Gedächtnis fortwirkt. Nur deren politische und soziale Bedingungen verändern sich lediglich.

Bezogen auf die Verhältnisse in der BRD ergibt sich daraus die Frage nach den Bedingungen und Ursachen der verstärkt auftretenden blutigen Formen des Rassismus. Der Kampf gegen diese führt ungewollt, aber fast automatisch dazu, daß chenbaren bürokratischen Formen der Ausgrenzung als das »kleinere Übel« dastehen. Diesen Effekt nicht zu erzeugen, ist ein Problem der Praxis, einer Praxis, die sich auch historisch schwer tat, der spezifischen Macht des Büros gerecht zu werden.

Die dritte Frage, die gestellt wurde, ist die mit Abstand spannendste: »Wie entgeht man den zahlreichen Fallen des Antirassismus?« Da ja (auch) dieses Papier nur Beitrag zu einer Diskussionsvorbereitung sein soll, im folgenden einige Thesen.

Weil Angriffe auf und Diskriminierung von Nicht-Deutschen alltägliche Praxis sind, verstärkt sich deren Stigma der Rechtlosigkeit. Jede nicht unterbrochene Demütigung, jede nicht gekonterte rassistische Bemerkung zementiert die Verfolgungsgeschichte. Neben der unmittelbaren Solidarität für Angegriffene ist das der Grund für die Maxime: Konfrontation gegen rassistische Handlungen und Äußerungen bedeutet, die Verfolgungsgeschichte aufzubrechen. Rassismus ist nicht nur ein Begriff für systematische, institutionell verankerte und mitunter blutig exekutierte Gewalt gegenüber ethnifizierten Gruppen entlang gesellschaftlicher Wertsetzungen, sondern gleichzeitig die Behauptung von biologisch/kulturalistisch definierten homogenen Völkern (Ethnien, früher rein biologisch: Rassen).

Eine Gegenstrategie, die das aus dem Auge verliert und nur die Unmenschlichkeit rassistischer Gewalt angeht, nicht aber die zugrunde liegende ideologische Konstruktion des imaginären >Wir und die anderenc, bleibt auf dem Terrain stecken, das Rassisten bereitet haben.

KONKRET veröffentlichte in Heft 1/91 ein Interview mit der autonomen lupus-Gruppe zum Frankfurter Startbahn-Prozeß

### STREITBARER MATERIALISMUS

Aus unserer Nummer 16:

Erwin Rieß unterhält sich in einem Favoritener Wirtshaus mit einem alten Mann: Die große Revolution der kleinen Leute ist tot. "Nicht mehr, aber auch nicht weniger war der Sozialismus der kleinen Leute. Nichts ist dümmer, als zu sagen: es war kein Kommunismus, nichts ist schäbiger, als besserwisserisch zu verkünden, es wäre für ihn zu früh gewesen, der Kommunismus war 1917, wie heute, höchst an der Zeit."

Thomas Schmitz-Bender macht einen Vorschlag, "wie bei einer Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie vorgegangen werden könnte": Ökonomie der Zeit - oder was Kapitalismus und Sozialismus gemeinsam haben. "Aktuell ist daran angesichts der gegenwärtigen Beschwörungen einer Marktwirtschaft auf jeden Fall einmal eines: nämlich daß nicht ihre Apologeten, sondern nur Marx erklären konnte, wie sie überhaupt zu funktionieren vermochte. Daß sie auch praktisch der Vergangenheit angehört, zeigt

sich gerade jetzt, wo im Namen einer "Wiedereinführung der Marktwirtschaft' ganze Staaten zugrunde gerichtet

Jens Scheer schreibt über Niedrigstrahlung: "Die Diskussion über die Wirkung ionisierender Strahlung wird von drei Dogmen beherrscht: - Es treten nur drei Arten von Schäden auf, die sogenannte Triade: Krebs, Erbschäden, teratogene Schäden (Mißbildungen). - Die Wirkung hängt von der Dosis, also der erlittenen Strahlenmenge allenfalls linear ab... - Die Abhängigkeit von der Dosisrate, also der Dosis pro Zeit, ist allenfalls so, daß geringere Dosisraten weniger Schäden bewirken. Alle drei Behauptungen sind

Peter Scheinost stellt Überlegungen zu Herkunft und Bedeutung der Irrationalismus-Epidemie an und vergleicht NewAge mit der "irrationalistischen, vernunftund wissenschaftsfeindlichen "lebensphilosophischen" Geisteshaltung in der kleinbürgerlichen Intelligenz der Weimarer Republik".

200 Seiten

DM 12,-

Verlag zur Förderung der wissenschaftlichen Weltanschauung

Tulbeckstr. 4 · 8000 München 2 · Tel. 089 / 5026499

#### FAKTEN WISSEN - ZUSAMMENHÄNGE ERKENNEN - LÖSUNGEN ZEIGEN

NEU Walter Michler SOMALIA Ein Volk stirbt 128 S., TB, 16,80

NEUAUFLAGE Joni Seager (Hg.)

DER ÖKO-ATLAS 3. aktual. Auflage '93 128 S., kart., 29,80

Kidron/Segal DER POLITISCHE WELTATLAS 160 S., kart., 32,00

Walter Michler WEISSBUCH AFRIKA 592 S., kart., 32,00

Walter Michler, einer der besten Afrika-Kenner, gibt mit diesem Buch eine hochaktuelle, "informative und teilweise spannende Einführung in die somalische Tragödie."

DIE ZEIT 1993 sche Tragödie."

Der bewährte Öko-Atlas jetzt auf ganz aktueller Zahlenbasis! 37 vierfarbige Weltkarten bilanzieren den ökologischen Zustand dieser Erde auf einen Blick. ... wer weltweite Daten sucht, wird am ehesten noch im Öko-Atlas fündig." ÖKO-TEST 11/1992

"...zeigt nicht die Schulgeographie dieser Erde, sondern ihren politischen und sozialen Zustand ... eine ebenso kritische wie fundierte, spannende und ungemein verständlich dargestellte 'Datenbank'."
OBERÖSTERREICHISCHE NACHRICHTEN 1992

Das "Weißbuch Afrika" klärt mit exzellenter Strukturierung und hoher Lesbarkeit auf über die Komplexität von Hunger und Unterentwicklung in Afrika. "Ein derartiges Handbuch für Afrika hat bis-her gefehlt." Al Imfeld in: EPD 1992

Deutsche Welthungerhilfe (Hg.)
HUNGER Ein Report 256 S., TB, 16,80

Franz Nuscheler LERN- UND ARBEITSBUCH ENTWICKLUNGS-POLITIK 348 S., kart., 19,80

Nohlen/Nuscheler (Hg.)
HANDBUCH DER DRITTEN WELT Band 4: Westafrika und Zentralafrika 560 S., geb., 49,80

Band 5: Ostafrika und Südafrika

VERLAG

"Das Buch enthält Analysen, Kommentare, Berichte und Reportagen von zwanzig Autoren, die dem Leser zeigen, daß der Kampf gegen Hunger nicht so einfach ist, wie sich das manche vorstellen."

FAZ 1993

Das überarbeitete und erweiterte Lehrbuch über Entwicklungspolitik ist inhaltlich, didaktisch und sprachlich so gestaltet, daß es nicht nur den entwicklungspolitischen Fachkreis anspricht, sondern auch den interessierten Laien." E + Z 1992

Das auf acht Bände angelegte "Hand-buch der Dritten Welt" gilt als führendes entwicklungspolitisches Werk im deutschen Sprachraum. Bisher erschienen: Band 1: Grundlagen - Theorien - Strate-gien; Band 2: Südamerika; Band 3: Mittelamerika/Karibik

Bände 4 und 5 des "Handbuchs der Dritten Welt" untersuchen die Struktur und Entwicklungsdaten aller 49 schwarzafrikanischen Staaten.

Fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an! Verlag J.H.W. Dietz Nachf., In der Raste 2, 5300 Bonn

## GEGENSTANDPUNKT

#### Politische Vierteljahreszeitschrift

Nach dem schmählichen Ende des realen Sozialismus sehen es auch die kritischen Geister der Nation freiwillig ein: Das System des chen System der Freiheit. Dann erweist sich chen Gewalt- und Erpressungsverhältnissen, Westens ist doch unschlagbar - ökonomisch die Freiheit selbst als fadenscheinige Errun- die - ausnehmend demokratisch! - die Völker allen Alternativen überlegen, freiheitsmäßig genschaft, weil sie tatsächlich eine Technik für ihren Staat auszubaden haben. Und vom überhaupt einzigartig, im Großen und Ganzen der Herrschaft und auf der anderen Seite das weiten Feld origineller Weltanschauungen friedfertig; kritikabel höchstens darin, daß es billige Selbstbewußtsein der Beherrschten ist. bleibt nicht viel mehr als eine Masse ebenso noch nicht genug für die weltweite Durchset- Die demokratische Regierungsart zieht nicht wohlmeinender wie verfälschender Umdeuzung so vorbildlicher Verhältnisse tut... Eine kleine Voraussetzung schließt dieses Kompliment an den real existierenden Weltkapitalismus freilich schon ein; sie betrifft den Standpunkt der Begutachtung. Ihre Vorzüge zeigt die mustergültige westliche Gesellschaftsordnung nämlich nur dann so richtig, wenn man gar keine anderen Interessen kennt als diejenigen, die darin die bestimmenden sind; wenn man sich gar keine anderen Probleme macht als diejenigen, die dort entstehen und vom Staat, der keineswegs zufällig ein Gewaltwaltapparat ist, betreut werden; wenn man gar keine anderen Erfolgsgesichtspunkte gelten läßt als diejenigen, die in der Welt des Geschäfts und der staatlichen Gewalt eben herrschen; wenn man also, umgekehrt, für die Massen auf dem Globus gar keinen anderen Beruf in Betracht zieht als denjenigen, die nützliche Manövriermasse der Weltwirtschaft und der für ihr Funktionieren zuständigen Gewalten oder aber zuviel zu sein. Einen Reichtum produzieren, von dem eine kleine radikale Minderheit enorm viel hat; die große Mehrheit der Leute unter Lebensverhältnisse setzen, in denen sie den Dienst am Eigentum anderer als ihre einzige Lebenschance be- und ergreifen und sich noch darum schlagen, benutzt zu werden: Das kann der demokratische Kapitalismus wirklich erstklassig. Und er kann noch mehr: Intellektuelle ernähren, die sein Funktionieren zur vergleichsweise optimalen "Lösung" zahlreicher - ökonomischer, ordnungspolitischer, sittlicher und anderer - "Menschheitsprobleme" verklären.

schon deshalb Komplimente auf sich, weil manche Diktatoren brutaler verfahren - etwa so, wie Demokratien es sich für Notstandszeiten vorbehalten. Vom Marktgeschehen gibt es nicht so sehr glanzvolle Versorgungsleistungen zu melden, eher den Zweck der ganzen Sache: das Geld und seine Vermehrung, sowie einige Härten, das Geldverdienen durch Arbeit betreffend. Sogar der Frieden, den die

Diese methodische Parteilichkeit beiseite verantwortlichen Weltmächte hüten, sieht wegelassen, fällt einiger Glanz ab vom siegrei- niger idyllisch aus, mehr nach zwischenstaatlitungen des Weltgeschehens übrig, deren Dummheit nicht selten die Schmerzgrenze er-

Es liegt also gar nicht an einem besonders extravaganten Standpunkt der Redaktion, daß die politische Vierteljahreszeitschrift des Gegenstandpunkt-Verlags ein paar sehr abweichende Auffassungen und Argumente zu bieten hat. Es geht den Autoren und Redakteuren im Gegenteil gerade nicht darum, die behandelten "Themen der Zeit" neu, witzig und einmal ganz anders zu sehen. Die Zeitschrift GEGENSTANDPUNKT bemüht sich um Erklärungen; und die laufen allemal auf den Beweis hinaus, daß die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral & Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen. Weil es da viel und dauernd etwas Neues zu erklären und zurechtzurücken gibt, erscheint die Zeitschrift viermal im Jahr, ohne daß eine Marktanalyse das Bedürfnis danach ermittelt hätte.

ca. 190 Seiten DM 20 .-Jahresabonnement (inkl. Porto & Versand) DM 80.-

Erhältlich im Buchhandel oder über

ISSN 0941-5831

**Gegenstandpunkt Verlag** Türkenstr. 57, 8000 München 40 Tel. (089) 272 16 04 Fax (089) 272 1605

### GEGENSTANDPUNKT

Nachwort auf ein aussterbendes "Paradigma" Demokratie als Argument in der Weltpolitik

Die UNO der 90er Jahre Fortschritte des Imperialismus unter der Losung seiner Überwindung

Vom Zweck eines "Solidarpakts" Krisenbewältigung durch DM-Imperialismus Die Krise in Europa und ihre Schadensfälle

Großbritannien - Der verlorene Kampf gegen den Abstieg von der Welt-Finanzmacht zur EG-Peripherie Spanien nach Maastricht -

Nach dem "Jahr der Rasse" - die Krise in der Kasse Erfolge und Drangsale der deutschen Nation Zuklein

Die Regierungskrise Geistige Führung - Rechtsstaatlicher Totalitarismus Rechtsextremismus:

Der Drang zu "weltpolitischer Verantwortung"

Öffentliche Ursachenforschung und Therapievorschläge Lichterketten für Deutschland Honecker-eine Abrechnung mit verteilten Rollen

# Blockwart, sauber

- Von Hermann L. Gremliza
- Chromosomen sind überparteilich,
- die Deutschen aber sind ein schlim-
- meres Gesindel als der Rest der Gat-

Weil ich bei den Fehlern bin: Gremliza ist, was die Deutschen betrifft, Rassist. Er glaubt, und das halte ich für einen seiner wenigen Irrtümer, der deutsche Mensch sei eine Art Subspecies unserer Gattung, und jeder Deutsche habe einen kleinen Hitler in den Genen. Aber selbst wenn unsere Landsleute jetzt wieder Nazis werden, was in der Tat ganz so wahrscheinlich ist, wie Gremliza sagt, - auch dann heißt DNS immer noch nicht Deutscher National-Sozialist. Es heißt weiterhin schlicht Desoxyribonucleinsäure. Selbst hier in den Gefilden zwischen Strasbourg und Kaliningrad sind die Chromosomen überparteilich und für jeden Sinn und Unsinn offen. Unstreitig sind die Deutschen Gesindel. Aber sie sind kein schlimmeres Gesindel als die übrigen Personen, die die Erde Peter Hacks

a und nein, verehrter Hacks, liebe Internationalisten und Marxisten: Chromosomen sind überparteilich. Die Deutschen aber sind ein schlimmeres Gesindel, und schlimmer noch, seit ihr östliches Viertel den Versuch, ihm Manieren endlich auch mit Gewalt beizubringen, so glorreich abgewehrt hat.

Von den bereits zivilisierten drei Vierteln zu reden: Es ist Samstag, der 17. November 1990. Familienunterhaltung im deutschen Fernsehen, übertragen aus der Stadthalle in Duisburg. Der Conférencier des »Flitterabends« fragt den Kandidaten, der eine »Traumreise« gewinnen will: »Wieviel Prozent der Deutschen nehmen täglich ein Bad?« Der Kandidat, ein Berliner Standesbeamter in ökologischer Bartkrause, fragt zurück: »Mit oder ohne Ausländer?« Beifall und allgemeine Heiterkeit. Zwei Stunden später, im beliebten »Sportstudio«, erzählt der fröhliche Moderator, daß die Redaktion sich entschlossen habe, die für die Zusammenstellung des schon immer so genannten Bundesligablocks Zuständigen ab sofort »Blockwarte« zu nennen. Der Berliner Standesbeamte übrigens gewann, weil er sich (ohne Ausländer) für zehn Prozent entschied und damit näher an der richtigen Antwort (2,5 Prozent) war als die Mitbewerber. Wäre es ums tägliche Duschen gegangen, fügt der ums reinliche Selbstbewußtsein der Deutschen besorgte Conférencier hinzu, hätte man 21 Prozent sagen dürfen. Die übrigen vier Fünftel machen sich nur beim Lachen über die dreckigen Ausländer naß.

Was nun das ubiquitäre Gesindel betrifft, so leitet sich diese Auffassung theoretisch von dem Lehrsatz ab, daß das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein bestimme, oder vielmehr von einem Verständnis dieses Satzes, das sich auf die Werke des Karl Marx kaum (und auf seinen Briefwechsel mit Engels gar nicht) berufen kann. Praktisch dient die Negation eines Nationalcharakters der

Befriedigung des nicht zwischen Strasbourg und Kaliningrad, sondern durchaus zwischen Straßburg und Königsberg immer noch tief empfundenen Bedürfnisses, das andere Gesindel der Taten, die das eigene vollbracht hat, für fähig und, da es doch auf den bösen Willen weit mehr ankomme als auf die Tat, für schuldig halten zu dürfen. Es wäre angenehm, das Gerede von der Minderwertigkeit, unter dem man ethnische Gruppen in den Tod getrieben hat, sich verbitten zu können. Weil man anstatt Saujud »Mitbürger jüdischen Glaubens« zu sagen gelernt hat, dürfe der eigene Verein nicht, was ja bloß ein kraftloses Kraftwort ist: Scheiß Deutschland genannt werden.

Antisemiten, Faschisten, Fremdenhasser gibt es überall, und es ist wahr, daß ihr Auftreten, ihre Aggressivität und der Zulauf, den sie haben, von den Bedingungen der jeweiligen Gesellschaft, vom Stand der Klassenkämpfe (in besseren Wohnlagen: der sozialen Konflikte) geprägt sind. Daß ich dennoch einem Menschen, der anderer Hautfarbe ist, anders spricht oder anders riecht, lieber den Rat gebe, für den Fall einer europaweiten Rezession seinen Umzug von Duisburg oder Leipzig nach Kopenhagen oder Mailand vorzubereiten, hat gute Gründe:

»Dem Andenken meiner Eltern/ Hermann Elias, gest. Breslau 1940/ Sophie Elias, gest. Auschwitz 1941 (?)«, die solchen Rat nicht erhalten oder ausgeschlagen hatten, ist die 1969 in Bern erschienene zweite Auflage einer Studie gewidmet, die Norbert Elias erstmals 1939 publiziert hat. Er beschreibt darin, »wie aus Sozialcharakteren allmählich Nationalcharaktere werden«, bestimmte politische und gesellschaftliche Figurationen »den Prozeß der Zivilisation« lenken, und warum der es bei den Deutschen so schwer hatte. Zivilisation, sagt Elias,

... bedeutet verschiedenen Nationen des Abendlandes nicht das gleiche. Vor allem zwischen dem englischen und französischen Gebrauch dieses Wortes auf der einen, dem deutschen Gebrauch auf der anderen Seite besteht ein großer Unterschied: Dort faßt der Begriff den Stolz auf die Bedeutung der eigenen Nation, auf den Fortschritt des Abendlandes und der Menschheit in einem Ausdruck zusammen. Hier, im deutschen Sprachgebrauch, bedeutet >Zivilisation wohl etwas ganz Nützliches. aber doch nur einen Wert zweiten Ranges, nämlich etwas, das nur die Außenseite des Menschen, nur die Oberfläche des menschlichen Daseins umfaßt. Und das Wort, durch das man im Deutschen sich selbst interpretiert, durch das man den Stolz auf die eigene Leistung und das eigene Wesen in erster Linie zum Ausdruck bringt, heißt >Kultur ... Der Zivilisationsbegriff läßt die nationalen Differenzen zwischen den Völkern bis zu einem gewissen Grade zurücktreten; er akzentuiert, was allen Menschen gemeinsam ist oder - für das Gefühl seiner Träger - sein sollte. In ihm spricht sich das Selbstbewußtsein von Völkern aus, deren nationale Grenzen und deren nationale Eigenart seit Jahrhunderten nicht mehr in besonderem Maße zur Diskussion stehen... In dem Kulturbegriff (spiegelt sich) das Selbstbewußtsein einer Nation, die immer wieder fragen mußte: )Was ist eigentlich unsere Eigenart?c, die immer von neuem und auf allen Seiten ihre Grenzen im politischen wie im geistigen Sinne suchen und zusammenhalten mußte.

Weil, kurz gesagt (und in anderen, seriöseren Worten nachzulesen im Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 158), die deutsche Bourgeoisie politisch von der Fahne gegangen ist, als die der Nachbarn durchmarschierte, drehten ihre Denker den Spieß um

Kant, Kaliningrad: »Wir sind in hohem Grade durch Kunst und Wissenschaft kultiviert, wir sind zivilisiert bis zum Überlästigen zu allerlei gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit...«; Fontane, Bundesland Brandenburg: »England und Deutschland verhalten sich zueinander wie Form und Inhalt, wie Schein und Sein...« bzw. was sich noch zeigen sollte: wie Schwein. Was sich mit bloßem Auge erkennen ließ: Macht, Glanz und das artige Benehmen der Konkurrenz, galt, da sie damit nicht dienen konnten, erst der Bourgeoisie und ihren Dichtern & Denkern, bald auch den Deutschen allgemein als oberflächlich, falsch und, später, »uneigentlich«. Eigentlich waren sie, waren ihre inneren Werte, ihr tiefer Humor und ihre urige Sitte, die Nase zwischen den Fingern auszuschneuzen, der oberflächlichen Höflichkeit, dem wurzellosen Witz und der krankhaften Finesse, zur Nasenreinigung ein Schnupftuch zu benutzen, weit überlegen. Recht hatte (und hat, sonst säße im Bundestag ab Montag wenigstens eine Partei weniger) nicht der welsche Schönredner, sondern vor allen anderen der ehrliche Mann, der es nicht sagen kann: der Heidbauer bzw. -egger.

#### »Ihre »Soziogenese« und ihre >Psychogenese« haben die Deutschen als Feinde der Zivilisation gestählt«

Bei den Landsleuten kommt es darauf an, wie es da drinnen aussieht, und wie's da drinnen aussieht, geht niemand was an. Entsprechend sieht's aus. Der Wirt vom Deutschen Haus drückt hastig die Klappe zu, wenn die sauren Kutteln die Durchgabe zum Gastraum passiert haben. Nur der italienische Pizzabäcker läßt jeden in die Küche gucken, der Blender. »Mit Ausländern« wäre man bei Zählung derer, die täglich ein Bad nehmen, womöglich auf mehr als 2,5 Prozent gekommen. Im Gegensatz nämlich zu türkischen Zigarettenkippen im Treppenhaus sind deutsche Achselnässe und Mundgeruch nicht Zeichen mangelnder Sauberkeit, sondern Ausdruck innerer Werte.

Die Einzigartigkeit unter den Nationen Europas, mit der sich die Deutschen brüsten, ist kein leerer, auch kein Oberlehrerwahn. Nicht ihre Chromosomen, wohl aber ihre »Soziogenese« und ihre »Psychogenese« (Elias) haben sie als Feinde der Zivilisation gestählt, Feinde zudem, die ihr zivilisatorisches Minus als »kulturelles« Plus zu fühlen nie aufgehört haben und es darum dem anderen Gesindel immer wieder zeigen müssen.

Die Blockwarte des deutschen Familienprogramms, verehrter Peter Hacks, haben keinen kleinen Hitler in den Genen; Hitler hatte einen überlebensgroßen deutschen Standesbeamten im - ja, wie nennen wir's? - im Gemüt.

Hermann L. Gremliza ist Herausgeber von KONKRET



# Radikal enttäuscht

- Von Karl Held
- Die in KONKRET vorgebrachten Ein-
- wände gegen Nationalismus und Rassismus haben einen einzigen Ef-
- fekt: Dem häßlichen Deutschen wer-
- den die Hosen runtergelassen!

ONKRET versteht sich als Sprachrohr gegen Nationalismus und Rassismus, gegen Wiedervereinigungstaumel weltweite Einmischungsgelüste Deutschlands, gegen Asylhetzer und Skinheads. Im Pluralismus unserer gleichgeschalteten Medienlandschaft, wo es zum guten Ton gehört, das Treiben dieser Nation vom Standpunkt konstruktiver Verantwortung zu beurteilen, fällt die Zeitschrift damit automatisch auf: Ihre radikale Unzufriedenheit ist hierzulande weder üblich noch erwünscht; ebensowenig, daß in ihr Menschen zu Wort kommen, die - im Unterschied zu den meisten Kollegen von der Ex- bzw. Rest-Linken - imperialistische Absichten und deren ideologische Namen noch auseinanderhalten wol-

KONKRET-Autoren entdecken im Gesülze vom »Zusammenwachsen«, das »wir Deutschen« solidarisch zu bewältigen hätten, ein Expansions-Programm, dem sie sich »nie wieder « anschließen wollen. Die unwidersprechliche »humanitäre Verantwortung«, die »uns« zum Eingreifen auf dem Balkan »zwingt«, überführen sie als Rechtfertigungsformel Bonner »Säbelrassler«, die in ihnen keineswegs den Wunsch nach deutschen Soldaten in Sarajevo aufkommen läßt. Ein »Asylproblem« halten sie nicht schon deswegen für das ihre, weil Kanzler und Oppositionsführer es zum »Staatsnotstand« erklären. Das militante Problembewußtsein von rechten Flammenwerfern, beifallspendenden Bürgern und verständnistriefender Presse kritisieren sie als »völkischen Krieg«, der »nicht die Not, sondern die Notleidenden beseitigen will«. An der gewöhnlichen Ausländerfreundlichkeit, die die Bimbos für nützliche Knechtsdienste von der Aufbesserung der Rentenkasse bis zur Bereicherung unserer Sauerkrautkultur schätzt, bemerken sie die Unart, »daß den Deutschen schon mit den allerbesten, ihrem eigenen Vorteil förderlichen Gründen kommen muß, wer von ihnen will, daß sie Ausländer nicht verbrennen«. Für schöngeistigen Multi-Kulti-Kult, die Anbetung des Andersartigen als andersartig, können sie sich darum ebenfalls nicht begeistern.

Deutschland und seine stolzen Einwohner verdammen sie also durchaus in Grund und Boden - aber wie und wofür?

Die Kritik: Von wegen Demokratie!

KONKRET beschuldigt herrschende Sprachregelungen, ideologisch zu sein, Gründe für das Handeln dieser Nation bloß vorzuschieben. Was ist dann aber Sache? Wenn Deutschland seine Eingreiftruppe nicht zur Rettung von Witwen und Waisen braucht wozu dann? Wenn Deutschland nicht wegen

objektiver Überfüllung geschlossen werden muß - warum dann? Und »zu voll« wofür? Wenn deutsche Bürger nicht einfach aus »Frust« über Ausländer herfallen - wie kommen sie dann darauf? Die Neugier, die ihre Ideologiekritik wecken könnte, befriedigt KONKRET auf eigentümliche Weise. Artikel, die ein Stück Erklärung versprechen - worum es geht bei Nato/WEU, europäischem Binnenmarkt, Asylrecht und nationalistischen Pogromen - geraten regelmäßig zu Enthüllungsstories. Wenn KONKRET fragt, was »dahinter steckt«, löst sich nahezu jeder Gegenstand in die Entdeckung auf, daß auf dieser Welt entsetzlich viel Ewiggestriges unterwegs ist und es von alten und neuen Nazis nur so wimmelt.

Wozu dieses Kritikverfahren taugt, zeigen zwei Beispiele aus den Schwerpunktthemen der letzten Nummern:

#### 1. Jugoslawien und Maastricht - Rückfall in alte Großmachtambitionen?

Wolfgang Pohrt zur Anerkennungspolitik der Bundesregierung in Jugoslawien: »Konnte die Kampagne anfangs zur Not noch als Ausdruck einer blauäugigen, romantisch gefärbten Begeisterung für das Streben kleiner ethnischer Gruppen nach Autonomie und Selbstbestimmung passieren, so stand spätestens seit dem 18.7. fest, daß das ordnungspolitische Ziel nicht die kompromißlose völkische Selbstbestimmung war, sondern die völkische Diktatur eines faschistoiden Regimes über die ethnischen Minderheiten innerhalb seines Herrschaftsbereiches. War die radikal-slowenische Haltung bei angestrengt gutwilliger Auslegung noch zu begreifen als Versuch, auf billige Weise im Golfkrieg verspieltes Ansehen bei den Westmächten zurückzugewinnen, so stellte die Parteinahme für den Kroatenführer Franjo Tudjman, dessen Gedankengut dem des faschistischen Ustascha-Staats Kroatien nahekommt, einen offenen Affront gegen die westlichen Länder dar, die im zweiten Weltkrieg mit den Partisanen gegen das 3. Reich und sein Vasallenregime in Kroatien gekämpft haben« (9/91).

Und Georg Fülberth zu Maastricht: »Im September 1992 hat sich gezeigt, daß der Kernpunkt der deutschen Kriegszielbeschreibung vom September 1914 verwirklicht ist: ein europäischer Wirtschaftsverband >unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führunge... Immer wieder erzählten Kohl und Genscher, sie wollten kein deutsches Europa, sondern ein europäisches Deutschland. Das Ganze ist ein doppelter Bluff« (11/92).

Die Einlassungen machen deutlich, daß ihr historischer Rückbezug mehr als eine bloße Parallele sein will. Das Deuten auf ihn ist ein, ja, das Argument zur Sache! Beide aktuellen Projekte des deutschen Imperialismus

ihre Zielsetzung, ihre Adressaten, ihre Mittel - werden im Begriff (schlimme) »Kontinuität« zusammengemanscht, und fertig ist der Lack. Über den Inhalt einer Staatsräson, die heute den Krieg in Jugoslawien anheizt und 12 Nationen zu einem Wirtschafts-, Währungs- und Militärblock zusammenschmiedet, weiß man zwar nicht Bescheid, wenn man darauf deutet, daß Hitler







Wir können u. a. noch folgende Hefte liefern:

■ 4/91 Spielfilm im Fernsehen

Von der Kinokunst zum Programmfüller?

■ 1/92 Zwischenbilanz des dualen Rundfunks Außerdem: Marcel Ophüls über Kulturindustrie und Widerstand

Außerdem: Vilém Flusser über das Zeitalter der Telematik

3/92 Öffentlichkeitsarbeit und Publizistik

Außerdem: Hans-Dieter Grabe über den Gesprächsfilm S/92 Volkstümliche Unterhaltung im Fernsehen Millionen im Heu

■ 4/92 Europa als publizistische Aufgabe und ökonomische Realität Außerdem: Hans J. Kleinsteuber über den brasilianischen Karneval

■ 1/93 Medien im vereinten Deutschland (1)

Außerdem: Daniela Kloock im Gespräch mit Neil Postman Einzelpreis: DM 12.-. Abonnementspreis (5 Hefte): DM 48.- jährlich Bestellungen an: GEP (Vertrieb), Postfach 500 550, 6000 Frankfurt a. M. 50.



## 7 deutschland

auch damals schon mit Kroatien paktierte und Reichskanzler Bethmann-Hollweg bereits 1914 auf ganz Europa als Geltungsbereich deutscher Macht und Herrlichkeit scharf war - dafür genießt man den billigen Triumph, Deutschland in eine unselige Tradition gestellt zu haben. Es stimmt zwar auch nicht, daß die vergrößerte BRD Kroatien wegen einer besonderen Affinität zu alten Hitler-Vasallen unterstützen würde und ihr Europaprojekt zwecks Vollendung von Bethmann-Hollwegs »Traum« aufzöge - zur Denunziation der nationalen Berechnungen, die man als solche gar nicht zur Kenntnis nimmt, aber reicht es, sie mit dem schlechten Ruf ihrer Verfolger zu kritisieren. Und können Pohrt und Fühlberth für einen schlichten Unterschied zwischen kompromißloser »völkischer Selbstbestimmung« und »völkischer Diktatur«, zwischen einem »deutschen Europa« und einem »europäischen Deutschland« eintreten? Wer so auf Etiketten abfährt, macht daraus schon ein Argument und warnt ausgerechnet die Herrschenden in England und Frankreich vor dem großen deutschen

Ist KONKRET da nicht selbst hereingefallen? Wenn die Zeitschrift gegen Kohl, Kinkel, Rühe und all die anderen »Verantwortungs«-Aufkracher Stimmung machen will - warum hält sie sich dann nicht an deren Taten, sondern an das Schild, unter dem sie verkauft werden? Was etwa wäre an einem echten »Europa gleichberechtigter Vaterländer« weniger schlimm? Weiß man bei KONKRET nicht, daß der imperialistische Charakter des Europaprojekts sich nicht in der Führung Deutschlands erschöpft, sondern dem imperialistischen Willen von ein paar großen und kleinen kapitalistischen Nationen entspricht? Wüßte KONKRET wenigstens wegen der schon angefallenen und noch fälligen Opfer diese internationale Zusammenarbeit zu kritisieren - ohne das »Geständnis« des Kanzlers, er wolle die Sache unter deutscher Führung abwickeln? Offenbar

Das typisch KONKRETe Kritikmuster geht immer so: Sie entlarvt – die Politiker an vermeintlich für sich selbst sprechenden Zitaten. Sie klagt an – und beweist ihren Vorwurf mit dem Verdacht auf böswillige »Verstrickung« in die Vergangenheit. Sie blamiert – mit Vorliebe an der faschistischen »Erblast« (im Fall Jugoslawien die Einmischung Deutschlands, im Golfkrieg sogar die angeblich feige Ausmischung!). Und hat deshalb seit September einen neuen Hit:

#### 2. Rostock - Beginn eines neuen Faschismus?

Hermann L. Gremliza zu Asylpolitik und Ausländerhetze: »Nicht obwohl, sondern weil sie im Fernsehen die vietnamesischen Familien auf der Flucht vor dem Tod in Rauch und Flammen gesehen haben, stimmen 51 Prozent der Deutschen dem ersten Teil des Nazi-Schlachtrufs zu, 26 Prozent dem zweiten: »Deutschland den Deutschen! Ausländer raus!« ... Die instinktiv gleichgestimmte Reaktion der ganzen deutschen Gesellschaft, ihrer Politiker, ihres Apparats und ihrer Intelligenz auf die brennenden Unterkünfte von Asylbewerbern markiert den Anfang vom Ende der zweiten deutschen Republik« (10/92).

Erstens: Ausländeranzünden – der »Anfang vom Ende der zweiten deutschen Republik«? Verurteilt derselbe Artikel nicht ein paar Zeilen vorher den »gleichgestimmten« Zynismus von Politikern und Öffentlichkeit, den Rechtsstaat und das Ansehen Deutschlands zum eigentlichen Angriffsobjekt des rechtsradikalen Terrors zu erklären? Um wen soll man sich denn Sorgen machen, wenn die Asylantenbude brennt – um deren Insassen oder um diejenigen, die sie da reingesteckt haben? Und war das nicht eben diese 2. deutsche Republik?

Zweitens: KONKRET warnt vor einem aufkommenden Faschismus. Aber: Wofür ist die Zeitschrift eigentlich, wenn sie sich

ANZEIGEN

#### HÖLDERLIN Tübinger Streitschrift - Nr.1 - Mai 1993

u.a.; GRÜNE MUTATIONEN; Im Alter wird "Schulmeisterlein Wutz" reaktionär

AUSSTRAHLUNGEN: Nicht nur Walter Jens, Heiner Müller und Wolfgang Harich kriegen sich wg. Ernst Jünger in die Haare

FREMDENFREUNDLICHKEIT:
Tübinger Ausländerfreunde riefen - die grüne
Moschee kam mit Hitler-Zitaten gegen die
"jüdisch-freimaurerische" Weltverschwörung.

POLITIKVERDROSSENHEIT: Von der "Herrschaft der Minderwertigen" (Jung, 1929) zur "Herrschaft der Unfähigen" (Rohrmoser, 1989)

& Jens' Levi, Radek's Schlageter, Schnitzler's Patriotismus, Ostrowski's Gesprächspartner ...

Mitarbeit ausdrücklich erwünscht.

Schwäbische Verlagsgesellschaft
Im Buckenloh 11 - 72070 Tübingen
Tel. 07071-40450 Fax 07071-49992

haupt über die Leistungen dieser Republik und über die Opfer, die sie (auch ohne Judengesetze, Gestapo und KZ) in 43 Jahren Demokratie produziert hat - oder nicht vielmehr über ein Bild von ihr? Hat die Antifaschisten von KONKRET jede Ahnung verlassen, daß Demokratie und Faschismus zwei »Formen bürgerlicher Herrschaft« (ein früher sehr geläufiger Buchtitel von Reinhard Kühnl) sind? Daß Demokratie demnach kein Zweck, sondern eine Methode kapitalistischer Herrschaft ist? Man mag ja sogar eine Weile geglaubt haben, daß nationalistische Krawalle zu einer zivilisierten Demokratie nicht passen und Rassismus ein besonderes Kennzeichen des Faschismus ist. Bloß: Wenn all diese häßlichen Dinge mitten in unserer blühenden Republik passieren, mit einem Parlament, mit einer freien Presse, mit mehreren Führern zur Auswahl, wenn der Schattenkanzler von der SPD für eine Verschärfung der Asylverfahren »durch die gemeinsame Tat der Demokraten« wirbt, »weil sonst andere kommen und es tun«, also gar nicht verspricht, etwas anderes zu tun als die Schönhubers - was bleibt dann übrig von der liebgewonnenen Demokratie-Vorstel-



Abtransport der Stalin-Statue Foto: Juraiti ins Museum »Opfer des Stalinismus«, Wilna 1988

Den Gedanken, daß diese Republik der Nährboden für alle angeprangerten »Auswüchse« ist, faßt Gremliza selbst dann nicht, wenn er sich scheinbar illusionslos über die deutsche Demokratie ausläßt: »Nicht obwohl, sondern weil die Parole »Deutschland den Deutschen« den Abschied von der Demokratie markiert, wurde ihr Inhalt im Herbst 1992 zu einer Gemeinsamkeit der Demokraten... Der Demokratisierungsbzw. Zivilisierungsprozeß von 40 Jahren BRD existierte nur im Mißverstand von Verfassungsschützern und dem Größenwahn der Achtundsechziger.«

Wer zwischen »Demokratisierungsprozeß« und »zivil« leichten Herzens ein Gleichheitszeichen zu setzen versteht, der ist so wild entschlossen, Demokratie für ein prinzipielles Gütesiegel zu halten, daß er die Praxis von 40 Jahren Bundesrepublik eher zur Tarnung erklärt, als auf sie als Wert etwas kommen zu lassen.

#### Der Schlüssel zu allem: Die Sozialpsychologie des deutschen Wesens

Daß der deutsche Staat von Arbeitskräften mit fremdem Paß zur Zeit genug hat und die Unterbindung ungesteuerter Zuwanderung von überflüssigen Elendsgestalten aus aller Welt zu einer seiner Hauptaufgaben macht; daß der Sympathiewert von Ausländern in der gleichen Zeit bei den meisten seiner Untertanen rapide gesunken ist und es immer moderner wird, die Gnade der deutschen Geburt gegen Menschen anderer Herkunft geltend zu machen - diese Einigkeit zwischen Politik und Volk ist den Leuten von KON-KRET zuwider. Zugleich allerdings zeigt ihre Kritik, daß sie weder wissen, worin diese Identität besteht, noch, wie sie sich herstellt: »Fürwahr, sie sind ein Volk«, stöhnt Gremliza und meint damit Innenminister Seiters ebenso wie den Lichtenhagener Azubi, Lafontaine und die Hausfrau aus Sindelfingen.

Dieser Seufzer ist insofern programmatisch, als die Zeitschrift zwischen der Ausländerfeindlichkeit der Nationalisten von oben und unten keinen Unterschied zu machen pflegt. Bliebe damit bloß die Frage ungeklärt, wer der größte Drecksack im ganzen Land ist, wäre das nicht weiter schlimm. Bloß verwechselt sie damit auch Ursache und Wirkung

Ohne die Herstellung des kleinen mörderischen Unterschieds zwischen In- und Ausländern, die ein Akt staatlicher Subsumtion ist, hätten die »aufgebrachten Bürger« schließlich gar keinen Gegenstand, auf den sie ihre »Wut« entladen könnte – mit ihr

sehr wohl. Erst recht, wenn selbiger Staat ein »Ausländer raus«-Programm auflegt, mit dem er sein Interesse verkündet, nicht wesentlich mehr Menschenmaterial auf eigenem Gelände herumlungern zu lassen, als er für die hiesige Profitproduktion gerade braucht (inklusive Reserve), und den Rest dort zu halten, wo er den Pfeffer kauft. Liegt die Vermutung da so fern, daß Otto Normalo, der »Kanacken – Koffer packen« ans Asylantenheim schmiert, seine Obrigkeit genau richtig verstanden hat?

Exakt umgekehrt bei KONKRET: Nicht dem Nationalismus des Staatsvolks, das sich die politische »Problem«-Definition zu eigen macht und darüber eine Menge von praktizierenden Fremdenhassern hervorbringt, gilt ihr Ärger; sie wünscht sich Nationalisten, die sich beherrschen – und ist zutiefst enttäuscht, daß sie dies nicht können, weil bis in die Knochen versaut:

Das Volk: Ein gieriger Mob!

Polemisch werden diese linken Volkskritiker darum auch nicht gegen den vermeintlichen Nutzen des »stolzen« Privilegs, »ein Deutscher zu sein«, der gegen Diener anderer Herren, sogenannte »Schmarotzer«, zuweilen handgreiflich wird, sondern gegen einen angeblich tatsächlichen Gewinn, den der Deutsche aus dem Wachstum des Sozialprodukts gezogen habe: »Deutsche Mittelständler und Kleinbürger aller Art ließen einen bürgerlichen Staat, der ihre materielle Gier befriedigte, eine Zeitlang gewähren; sogar das Geschwätz von Partizipation und Multikultur konnten sie, reelle Aussicht auf Zweitwagen und Dritturlaub vorausgesetzt, ein Weilchen anhören, ohne gleich das Messer zu ziehen... Nichts ist mehr, wie es war, seit die Deutschen ihre Meinung über Integration von Minderheiten, mehr Partizipation und Bürgerrechte nicht mehr für ein Linsengericht bzw. einen Frontspoiler verkaufen können... sich vorzustellen, welcher Meinung sie sein werden, wenn das Volk ein Volk in Not ist, weil das Sozialprodukt nur um 1 Prozent statt um 2 Prozent steigt, ist nicht schwer.«

Ausgerechnet die trostlose Milchmädchenrechnung von den Fremdlingen, die »uns Brot und Wohnung wegnehmen«, soll schnödem Vorteilsdenken entspringen? Wenn es so wäre: Warum haben dann die Rostocker keine Lohnforderungen gestellt, sondern sich und ihr hübsches Plattenbauviertel von Ausländern »befreit«? Warum neiden die gierigen Deutschen ausgerechnet den »Absahnern« aus den Notunterkunften und von der Müllabfuhr ihre Wohn- und Arbeitsplätze? Warum halten sie sich nicht an Opel und Neckermann, wenn sie so scharf auf »Zweitwagen und Dritturlaub« sind?

Einen politischen Zweck vermag KONKRET in der Ausländerfrage vorne und hinten nicht zu entdecken. Entweder sie verwechselt die harte Absicht des aufgeworfenen Ausländerproblems mit dessen innerpolitischer Propaganda-Funktion und tippt auf »Ablenkung« als »des Rätsels Lösung«. Oder sie verfabelt das Asylantenthema in eine Serviceleistung der Großkopferten für die faschistische Natur ihrer Bürger. Oder sie dichtet dem Volk und seinen Führern am liebsten gleich einen kollektiven Wahn an, und landet damit zwangsläufig bei der modernsten Ausflucht für Unwissenheit – der Psychologie

#### Die Figur des »häßlichen Deutschen«

Dem Vorurteil vom »guten Deutschen«, der Ansehen in aller Welt verdient, weil er in der Tradition von Goethe und Schiller steht und ein aufrechter Europäer ist, begegnet KON-KRET mit den Ressentiments eines zutiefst enttäuschten Volkserziehers, der an seine Schäfchen kaum noch glauben mag. Deren Denken und Handeln kritisiert die Zeitschrift als Ausdruck des spezifisch deutschen Nationalcharakters, der das Volk und die Taten seiner Herren bestimmt. Beim Zeichnen deutschen Un-Geistes imitiert KONKRET die Rassisten sämtlicher Epochen und ersetzt die Kritik am rassistischen Tatendrang deutscher Nationalisten durch die Bebilderung der Behauptung: Die sind eben so.

Die Ontologisierung vermeintlich spezifisch deutscher Charaktereigenschaften ist nun nicht etwa deswegen bemerkenswert, weil sie einen an sich sympathischen Menschenschlag verunglimpfen würde. Bemerkenswert ist sie, weil so verfahrende Kritiker des Nationalismus ihren Brechreiz selbst wieder nur als Theorie der nationalen (Un-)Arten formulieren können. Einen Rassisten vor den Spiegel zu stellen, ist eben auch nur ein Rassismus.

Fazit: Die KONKRET-Menschen blamieren öffentliche Ideologien manchmal an ihrer Dummheit und Gemeinheit, führen sie aber immer auf einen falschen Grund zurück: Im deutschen Nationalismus wollen sie eine ganz besonders widerwärtige Spezies (Unter-?)Mensch entdeckt haben.

Vom deutschen Volk radikal enttäuscht sein – das ist auch ein Engagement für ein besseres Deutschland.

Karl Held ist verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift »Gegenstandpunkt«. Er schrieb in KONKRET 4/93 über die »Gorbatschow-Gespräche«

#### POLITISCHE LITERATUR GEGEN DEN ZEITGEIST

ID-Archiv im IISG (Hg.)
Die Früchte des Zorns
Texte und Materialien
zur Geschichte der
Revolutionären Zellen
und der Roten Zora

Sorgfältig bearbeitete und mit rund 200 Seiten Kapiteleinleitungen, Anmerkungen, Literaturverweisen und Register versehene Dokumentensammlung.

In diesem Buch werden die oftmals zensierten Texte der Stadtguerillagruppen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ein Beitrag zur notwendigen Auseinandersetzung mit linker Geschichte und militanter Politik in der BRD von 1968 bis heute.



800 Seiten 2 Bände 49,80DM (Sonderpreis) Ladenpreis ab 1.6.93: 68,– DM



#### Redaktion diskus (Hg.) Küss den Boden der Freiheit Texte der Neuen Linken

Ein Theorie Lesebuch mit Texten aus vier Jahrzehnten kritischer Intelligenz zu den Themen: Freiheit & Revolte; Antiimperialismus & Internationalismus; Militante Politik und bewaffneter Kampf; Rechtsstaat & Repression; Klasse & Emanzipation.

460 Seiten, 38,- DM

Ralph Cristoph, Max Annas (Hg.)
Neue Soundtracks für den Volksempfänger
Vom Nazi-Rock zur rechten Kulturhegemonie

Mit Beiträgen von: Mark Terkessidis, Magret Feit, Diedrich Diederichsen, Jens Hohmann, Klaus Walter, Clara Drechsler, Andrew Nevill, Gerald Hündgen, Magret Jäger, Christian Gottschalk, Max Annas und Ralph Christoph. ca. 200 Seiten, ca. 22,– DM





Günther Jacob agit-pop Texte zu Kultur und Politik

Aufsätze wider die Borniertheit der Linken gegenüber Pop und den Pop-pern gegenüber Politik, zu Themen wie Malcolm X-Kult und Geschichte, HipHop und linksradikale Kultur, Raggamuffin u.a.

ca. 160 Seiten, ca. 16,- DM

EDITION ID-ARCHIV • SCHLIEMANNSTR. 23 • O-1058 BERLIN



LYRICAL POETRY
Indeed I beware originality, I give a damn about my nationality

Programe sind Sport hier - Traditionell

Man würde id lieber Ausländer sein, als gieriges kleines Inländerschwein



"Ich" ist die Parole schon immer für alle, denn Geld ist ja bekanntlich das letzle, was stinkt

Brett im Kopf und Hirn in der Hand, die Angst im Darm. Du brauchst das. Warum wirst Du niemals klug, mein Land?

And show this right wing bastards that we ain't taking this shit no more

Stolz ein Deutscher zu sein, daraus spricht doch keine Liebe. Daraus spricht doch nur der Haß und perverse Lust auf Hiebe

WEEP NOT CHILD One Racist, one bullet

### mit dem neuen Katalog

Jetzt kosteniosen Katalog mit 1000

weiteren Statements auf LP/CD/T-Shirts antordern

Spezialversand c/o L'AGE D'OR, Neue Gröningerstr. 10,

2000 Hamburg 11, Fon: 040/33 05 88, Fax: 040/33 05 41



Der Spezialversand ist der Mail-Order von BUBACK, L'AGE D'OR und SUB UP

## »Differenz«?

- Von Claudia Pinl
- Geschlechterdifferenz soll der Frau-
- enpolitik wieder Schub verleihen

ach 20 Jahren neuer Frauenbewegung halten viele Feministinnen erschöpft inne. Es ist zwar einiges erreicht worden. Hier und da in den Parlamenten und im »middle management« ist der Frauenanteil gestiegen. Die Sensibilität gegenüber Frauenbelangen ist gewachsen; es macht sich schlecht, wenn die Gelder für Frauenhäuser oder Notrufzentralen den Etatkürzungen zum Opfer fallen. Aber die wirkliche, die ganz große Veränderung ist nicht eingetreten. Und das Pendel schlägt zurück: Gerade einmal wieder wird den Frauen der Platz in der Öffentlichkeit streitig gemacht. Der emanzipatorische Karren steckt, scheint es, trotz kleiner Bewegungen hier und da, ziemlich tief im patriarchalen Dreck.

Nun gibt es seit einigen Jahren Stimmen, die behaupten, der Karren komme deshalb so schlecht vom Fleck, weil die ganze Richtung nicht stimme. Nicht nur Mittel und Wege, auch Ziel und Leitmotiv seien falsch die Idee der Gleichberechtigung, der Gleichheit mit den Männern führe in die Sackgasse. Die Gleichheit sei für die Befreiung der Frauen untauglich, denn sie versuche, Frauen an Männer anzupassen, was mißlingen müsse, da Frauen und Männer grundverschieden seien, Gleichheitsvorstellungen die »sexuelle Differenz« leugneten.

Die Theorien der Geschlechterdifferenz, deren Faszination zur Zeit nicht wenige Feministinnen erliegen, gehen zum großen Teil auf die Arbeiten der französischen Psychoanalytikerin und Philosophin Luce Irigaray zurück. Urgrund der Differenz ist für Irigaray nicht mehr und nicht weniger als der kleine Unterschied selbst, die körperlich-sexuelle Differenz. Anatomie und Physiologie, die korperlichen Ablaure, insbesondere in

der Sexualität, so Irigaray, unterscheiden Frauen und Männer grundlegend. Frauen verfügen durch ihre spezifische Sexualität, durch Zyklus, Schwangerschaft und den Wechsel des Hormonhaushalts im Laufe des weiblichen Lebens über eine »nicht auflösbare Beziehung ihres Körpers zum Universum«. Anatomie ist also wieder einmal Schicksal. Hierin bleibt die Freud-Kritikerin Irigaray dem Altmeister der Psychoanalyse ergeben.

Nach den Philosophinnen und Juristinnen haben nun auch aktive Politikerinnen die Geschlechterdifferenz entdeckt. Nun endlich scheint der frauenpolitische Karren wieder in die Gänge zu kommen - denn die Fahrt geht schwungvoll zurück ins patriarchale Lager. Festzumachen etwa an dem Streit zwischen der hessischen Frauenministerin Heide Pfarr einerseits und grünen und CDU-Frauen andererseits darüber, ob die Hausfrauenarbeit als »weiblicher Lebensentwurf« politisch unterstützt werden solle oder nicht. Das Streben nach Gleichberechtigung in Erwerbsarbeit und Politik lasse die »private« Seite, die von Frauen geleistete Haus- und Beziehungsarbeit, außer acht und führe zur Doppel- und Dreifachbelastung der Frauen, so die Politikerinnen der Grünen Marieluise Beck-Oberdorf und Elke Klitz.

Die Männer und ihre konstante Verweigerung der Haus- und Beziehungsarbeit bleiben dabei jedoch außen vor. Die Unmenschlichkeit einer Erwerbsarbeitswelt, die die darin Tätigen am liebsten rund um die Uhr verfügbar hielte, scheint schlimm nur für Frauen zu sein, nicht für Männer. Aber tatsächlich können sich Männer nur darauf einlassen, weil Frauen ihnen die Molesten des Alltags vom Hals halten, sich nicht nur um die Masern der Kinder und die Pflege der Schwiegermutter kümmern, sondern auch darum, daß der Mann jeden Morgen an Leib und Seele gestärkt sich erneut in die Schlacht ums Bruttosozialprodukt stürzen kann.

Diese nach wie vor herrschende geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die den Frauen ein Mehrfaches an Arbeit, an nicht

anerkannter, nicht bewerteter Arbeit zuschiebt, ist selbstverständlich keine Folge des Gleichheitsdiskurses. Vielmehr ein drastischer Hinweis darauf, daß die Gleichheit nicht verwirklicht ist, daß die Umverteilung der Arbeit zwischen Männern und Frauen

Die »Geschlechterdifferenz« ist sehr in Mode gekommen: In Frauenprojekten, an den Universitäten, bei Politikerinnen der Grünen und in den Medien. Der Suhrkamp-Verlag widmet dem »Unterschied der Geschlechter« eine eigene Taschenbuchreihe, das ZDF-Kulturmagazin machte sich auf die Suche nach der »antifeministischen Feminität«, und die »wachsende Einsicht«, daß Egalität nicht zu erreichen, nicht einmal wünschenswert sei, bereitet einer »FAZ«-Autorin Wohlbehagen. Abgehakt also der zweihundertjährige Kampf der Frauen - und einiger Männer - um Gleichheit; die Utopie einer Gesellschaft, in der der Geschlechtsunterschied nicht mehr dazu dient, soziale Chancen zu verteilen - Schnee von gestern; Emanzipation - aus der Mode gekommen. Statt vom Patriarchat redet die aufgeweckte Postfeministin der 90er Jahre sachlich vom »Geschlechterverhältnis«; Männer klatschen Beifall, die Emanzen scheinen endlich wieder vernünftig zu werden.

Auf der biologischen Tatsache des Geschlechtsunterschiedes gründet seit Jahrtausenden ein Herrschaftsverhältnis. Das trotzige Bekenntnis zum kleinen oder vielmehr: zum großen Unterschied zwischen den Geschlechtern ändert an diesem Herrschaftsverhältnis nichts, im Gegenteil. Das Beharren auf einer Differenz der Geschlechter jenseits des anatomischen Unterschieds vertieft die Arbeitsteilung, entläßt die Männer aus der Verantwortung für die Zerstörung der Lebensgrundlagen - fern, wie sie der Natur und dem Universum sind, können sie ja gar nicht anders - und verstellt den Frauen den Blick darauf, daß es an ihnen liegt, diesen Männern die Wiederaufarbeitung zu verwei-

Claudia Pinl hat das Buch »Vom kleinen zum gro-Ben Unterschied« veröffentlicht (Konkret Literatur Verlag)



### Differenz!

Anmerkungen zur Geschichte eines **■** Kongreßforums

einer der Programmpunkte, die wir in unserem Kongreßaufruf im Januar 1993 angekündigt haben, hat so böse Reaktionen hervorgerufen wie das Forum, dem wir den Titel »Die deutsche Frauenbewegung - ein etwas anderer BDM?« gegeben hatten. Die Beschwerden richteten sich vor allem gegen den Titel - der gerne auch durch das Weglassen des von uns mit Bedacht gesetzten Fragezeichens zum Objekt der Erregung gemacht wurde -, aber auch die nähere Bestimmung des Themas wurde als »Unverschämtheit« kritisiert. Auf einige dieser Einwände sind wir in den »Kongreß-Nachrichten« (KONKRET 2/93) eingegangen.

Abgesehen von der Parallelisierung mit dem Nationalsozialismus, die nicht nur in KONKRET als polemische Anspielung, auch im Zusammenhang mit der Frauenbewegung, durchaus üblich ist - insofern ist die Mutmaßung, hier werde der Frauenbewegung eine Sonderrolle zugewiesen, jedenfalls dann unsinnig, wenn man KONKRET als Ganzes und nicht nur den Kongreßaufruf betrachtet -, schoß sich die Kritik an dem vorgeschlagenen Forum auf ein Ziel ein - allerdings aus zwei Richtungen. Befanden die einen, wie Jutta Oesterle-Schwerin, wir würden uns eine Pappkameradin aus Einzelerscheinungen zusammenkleben, die Mehrheit der Frauenbewegung sei weder antisemitisch noch rassistisch noch habe sie ein Interesse an Geschichtsrevision, so bestritten die anderen, unter anderem eine Hamburger Frauengruppe, die uns einen Leserbrief mit dem Titel »Wie sich KONKRET des Feminismus als Problem linker Politik entledigt« schickte -Unterzeichnerinnen: Bettina Hoeltje, Heike Bettermann, Regula Bott, Friedegund Bürger, Katrin Hobusch, Marianne von Ilten, Kathrin Köpp, Christa Merkel, Karin Müller und Marion Pein - nicht, daß es Erscheinungen wie die von uns zitierten zuhauf gäbe. Allerdings, so heben sie hervor, finde »seit Jahrzehnten eine Debatte« in der Frauenbewegung statt etwa um die Rolle der deutschen Frauen im Nationalsozialismus, um rassisti-

sche und antisemitische Tendenzen in der Frauenbewegung etc., wobei sie »keineswegs behaupten (wollen), dieses sei nun der Mainstream der theoretischen und politischen Debatte innerhalb der Frauenbewegung - da sind wir eher pessimistisch«.

Damit erzählen sie uns nun allerdings nichts Neues. Genau die Position, von der die Unterzeichnerinnen behaupten, sie werde von KONKRET »systematisch« weggelassen, sollte in dem von uns vorgeschlagenen Forum zu Wort kommen. Die Briefschreiberinnen selbst zitieren zur Charakterisierung dieser Nicht-Mainstream-Fraktion zwei KONKRET-Artikel (von Ingrid Strobl und Baader/Lwanga). Eben die Frage aber, warum das nicht der Mainstream ist - wenn wir uns denn darin einig sind -, wollen wir auf dem Kongreß besprechen.

Die Annahme, daß man ja auch darüber reden könne, inwiefern der vorgeschlagene Titel etwas Falsches thematisiere oder wenigstens etwas Richtiges falsch thematisiere, hat sich als illusorisch erwiesen. Die Referentinnen, die wir zu der Veranstaltung unter diesem Titel einluden, waren bis auf zwei Ausnahmen nicht bereit, unter dieser Vorgabe teilzunehmen. Daß wir, um der Auseinandersetzung die Schärfe zu nehmen und das angestrebte Forum möglich zu machen, uns auf eine Änderung des Titels der Veranstaltung einließen, hat allerdings nicht viel gebracht. Denn nun wurden Forderungen nachgeschoben - etwa: Frauenforum als Plenum, während dessen Durchführung keine Parallelveranstaltung stattfinden dürfe -, die unannehmbar waren, da sie bedeutet hätten, daß wir Gruppen außerhalb der Redaktion sowohl organisatorischen als auch inhaltlichen Einfluß auf die Durchführung des Kongresses eingeräumt hätten. Dies widerspricht jedoch sowohl dem Konzept dieser Zeitschrift als auch dem des Kongresses.

Daß KONKRET keine feministische Zeitschrift ist, ist keine besonders aufregende Nachricht. Daß wir deshalb auch auf dem Kongreß nicht den Eindruck erwecken wollen, an der vordersten Front der feministischen Theoriebildung zu stehen, sondern uns dem widmen möchten, was wir auch in der Zeitschrift pflegen, nämlich der Kritik reaktionärer Anteile gewisser Fraktionen im Feminismus, kann man durchaus für zu wenig halten. Bitter nötig ist es dennoch.

Redaktion KONKRET

## Tir machen weiterhin 'plane' fü

z.B. Polit-Folk & -Kabarett

z.3. meisterliche Klezmer-Musik

GIORA FEIDMAN

"Klassic Klezmer"



"Lang lebe Giora, seine Klarinette und seine Soulmusik" (Leonard Bernstein)

Das achte Album Feidmans ist das bisher am aufwendigsten produzierte. Wieder einmal in der New Yorker "Presbyterian Church" von den "Grammy"- Preisträgern Aubert und Nickrenz "unplugged" produziert, standen dem Maestro 15 ecxellente Musiker zur Seite, um ein Meisterstück des Hörvergnügens zu realisieren.

(Analog auf "180g Vinyl")

ATTILA THE STOCKBROKER

"This is free europe!"



15 songs & poems von Englands "Working class poet NO I". In ruhige Balladen und rockige Folktöne verpackte Gedichte & Geschichten, zynisch, sarkastisch, heftig, ROT! Der Punkpoet begeistert mit der alten englischen Tradition des politischen Musik-Kabaretts, angesiedelt irgendwo zwischen BILLY BRAGG & DIETRICH KITTNER. "Er wettert ordentlich gegen Rassismus, Wiedervereinigung und vieles mehr. Insbesondere die (englischen & deutschen!) Texte machen das Album interessant. GUT!" (Indicator)

z.B. Folk-Klassiker vom Feinsten

THE SANDS FAMILY

"The winds are singing freedom" & "Live"



Die beiden längst vergriffenen LP's nun endlich auf CD. Die Geschwister Sands machen in ihren Liedern den politischen Aspekt irischer Musiktradition deutlich. Wenn die Sands Family Lieder der Freiheitsbewegung ihrer Heimat spielen, entsteht eine Mixtur aus instrumentalem Können, wunderschönem Gesang, spielerischer Freude und politischer Aussage, die auch heute noch so erfrischend wirkt wie in den Aufnahmejahren 1974 und '76.





# Daneben gegriffen

- Von Robert Kurz
- Das von der radikalen Linken an die
- Wand gemalte »Vierte Reich« will
- nicht so recht in die Gänge kommen.
- Die Kritik, die sich auf dieses Phan-
- tom kapriziert hat, verbleibt selbst noch in den nationalstaatlichen Ka-
- **tegorien der Gegenseite**

in Land, in dem ein Geisterfahrer Verkehrsminister ist, kann sich auch eine radikale Linke leisten. die noch den Golfkrieg aus den Schützengräben des 2. Weltkriegs analysierte, die es sich mittlerweile vor Verdun bequem gemacht hat und die das Jahr 2000 vermutlich aus der Warte der Schlacht im Teutoburger Wald begrüßen wird. Trotz aller linksradikalen Bemühungen, »Deutschland« mittels Infusion von Halluzinogenen zum sieghaften imperialen Übersubjekt aufzublasen, um die eigene verbohrte ideologische Identität zu retten, will das Vierte Reich nicht so recht in die Gänge kommen.

Es ist schon ein merkwürdiger Imperialismus, wenn besorgte Mütter ihre wehrpflichtigen Söhne von Raketenkreuzern herunterholen können, die ohnehin keinen Schuß abgeben dürfen, und wenn ganze Flugabwehrbatterien bei der Aussicht einer Verlegung in die vergleichsweise weitab vom denkbaren Kriegsgeschehen liegende Türkei geschlossen den Kriegsdienst verweigern. Etwas nachdenklich sollte es auch stimmen,

Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung 2. Jg. April / Mai 1993

### Mittelweg 36

1 Ror Wolf Am Rande der Fassung 2 Bilder 4-40 Thema

6 Wolfgang Kraushaar Sich aufs Eis wagen. Plädoyer für eine Auseinandersetzung mit der Totalitarismustheorie 30 Hannah Arendt und die Exkommunisten. Ein Text von



Hannah Arendt, Kommentar Klaus Naumann 41-64 Bulletin 1995

43 Projekt 1995. Zivilisation und Barbarei. Zwischenbilanz zu einer Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts 52 Stationen auf dem Weg. Arbeitsvorhaben, Tagungsplanung, Ausstellungskonzepte

65 Heide Gerstenberger Verantwortung und Moral. Vorschlag einer altmodischen Debatte 72 Wilfried von Bredow / Thomas Noetzel Terror und Moderne 83 Stichwort: Alfons Söllner Totalitarismus. Eine notwendige Denkfigur des 20. Jahrhunderts 89 Nachrichten aus dem Institut 91 Aus der Protest-Chronik 71 Autorenverzeichnis

Erscheint zweimonatlich, Preis 18 DM. im Abonnement 16 DM plus Versandgebühr edaktion: Thomas Neumann (verantwortlich), Gaby Zipfel; ISSN: 0941-6382. Redaktionsanschrift: Mittelweg 36, 2000 Hamburg 13, Telefon 040/41409716 und 040/41409732, Telefax 040/41409711; ieb: Extra Verlag GmbH, Langgasse 24,

6200 Wiesbaden

daß kein Kaiser Wilhelm keine Parteien mehr kennt, sondern daß letztere zum Gaudium des globalen TV-Publikums wegen des untergeordneten Einsatzes deutscher Awacs-Beobachter und auch sonst hinsichtlich so ziemlich aller politischen und ökonomischen Probleme gequält übereinander herfallen, ohne auch nur so etwas wie die Ahnung einer imperialen Strategie aufkommen zu lassen.

Was das ehemalige Jugoslawien betrifft, so ist dort keinerlei strategisches Ziel irgendeines Imperialismus formulierbar, außer in höchstens belletristisch interessanten Phantasy-Programmen strammer deutscher Linksradikaler. Es gibt dort einfach nichts zu holen oder strategisch zu besetzen. Die billige Lohnfertigung der selber auf dem letzten Loch pfeifenden deutschen Textilindustrie war peinlicherweise hauptsächlich in Serbien angesiedelt, das von den deutschen Medien zum alleinigen Bösewicht gestempelt worden ist; und deutsche Kapitalisten sind es auch, die sich ungeachtet der Reißmüllerschen Tiraden in der »FAZ« und weit entfernt von jedem imperialen Schulterschluß eifrig am Bruch des ohnehin löchrigen Uno-Embargos beteiligen. Daß die Deutschen ihre ehemaligen dalmatinischen Sandburgen erobern wollen, ist ebenfalls zweifelhaft. Übrigens wären die vom Weltmarkt ruinierten und gegeneinander in Ausgrenzungskonkurrenz getretenen Völkerschaften der jugoslawischen Nationalökonomie auch ganz ohne das segensreiche Wirken des deutschen Ex-Außenministers Genscher übereinander hergefallen. Der Großohrige scheint eher aufgrund typisch liberaler Illusionen in die Scheiße gelangt statt einen strategischen Plan verwirklicht zu ha-

Merkwürdig sieht auch der Einzug des siegreichen deutschen Imperialismus in seine frisch zugefallenen osteuropäischen »Hegemonial-« und »Einflußbereiche« aus. Weder in Ostdeutschland, das der BRD weniger in den Schoß als auf den Schädel gefallen ist, noch in den ostmitteleuropäischen Reformstaaten, geschweige denn in der GUS engagiert sich das westdeutsche Kapital in wirklich großem Umfang, und zwar völlig folgerichtig mangels rentabler Projekte. Selbst die bereits angelaufenen Investitionen entpuppen sich teilweise als Flops oder werden storniert. So beklagte sich Opel bitter über Stromausfälle, mangelnde Verkehrsverbindungen und vorsintflutliche Bankbeziehungen seiner Billiglohnfabrik im ungarischen »Einflußgebiet«, die den erhofften Kostenvorteil zusammenschmelzen lassen. Mercedes Benz ist aus dem Joint Venture mit den tschechischen Lkw-Herstellern Avia und Liaz eiligst wieder ausgestiegen, mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß sich die Markterwartungen nicht erfüllt hätten. Und kein noch so hartgesottener Imperialist wird je wieder ein »Erzbecken« annektieren wollen. weder ein französisches noch ein sibirisches; im Gegenteil geht es ja vordringlich darum, die eigene Montanindustrie endlich mangels Rentabilität zur letzten Ruhe zu betten. Wenn es gar ein imperialer Zugriff

sein soll, daß die BRD aus Furcht vor ebenso unbegriffenen wie unkalkulierbaren weiteren Zusammenbruchsentwicklungen von Staats wegen dreistellige Milliardenbeträge in die GUS transferiert, die dort still versickern und nicht einmal im 22. Jahrhundert eine Rendite abwerfen werden, dann bitteschön. Der Imperialist hat's eben schwer mit seinen Einflußbereichen. Auch die unverschämte deutsche Asyldebatte und Ausgrenzungspolitik samt deren Vorverlagerung nach Osteuropa riecht eher nach panischer Abschottung und populistischer Bauernfängerei im Hinblick auf die eigenen inneren Probleme, was zwar mehr als unappetitlich, aber trotzdem etwas anderes als eine imperiale Hegemonialstrategie ist. Zu allem Überfluß waren es ausgerechnet erhebliche Teile des westdeutschen Weltmarkt-Managements, die diese Politik lautstark verurteilten und eine Öffnung für Einwanderer verlangten; weniger aus moralischen Gründen freilich, als vielmehr in der Hoffnung auf Sozialdumping und mit dem (allerdings illusionären) Verweis auf die prekäre Entwicklung des deutschen Rentensystems. Wenn Einigkeit stark macht, dann braucht der »deutsche Imperialismus« wohl erst einmal eine Einigkeits-Nachrüstung.

Auch westlicherseits sieht die »deutsche Vorherrschaft in Europa« ziemlich seltsam aus. Die völlig unkalkulierten monetären Folgen der grandiosen deutschen Vereini-

gung haben bereits die Geldpolitik der deutschen Bundesbank aus dem Ruder laufen lassen, und einer der größten Siege des gesamtdeutschen Imperialismus scheint darin zu bestehen, daß er mit dem eigenen dicken Hintern das selbstgebastelte Maastricht-Konstrukt wieder einreißt und weitgehend ruiniert. Selbst die Zwerge Luxemburg und Dänemark werden aufmüpfig, und die immer noch von altnationaler Glorie benebelten Briten und Franzosen haben sowieso noch nie besonderen Respekt vor der »deutschen Dominanz« gezeigt und kochen auch jetzt wieder ihre eigenen Süppchen, so scheußlich diese auch schmecken mögen. Nebenbei bemerkt ist Deutsch nicht einmal als dritte Amtssprache der EG anerkannt worden, wahrscheinlich ein Beweis dafür, wie raffiniert der BRD-Imperialismus seine Vorherrschaft tarnt. Summa summarum: Der »geglückte Griff« nach der Weltmacht scheint irgendwie etwas nicht besonders Griffiges erwischt zu haben.

Die Crux des kontrafaktisch argumentierenden alten Linksradikalismus liegt schon in den Begriffen, die er verwendet. »Deutschland« oder »der deutsche Imperialismus« als strategisches Handlungssubjekt und Begriffe wie »Hegemonialbereich«, »Einflußbereich« etc., die übrigens genauso auf der ideologischen Gegenseite spuken, gehören einer bereits untergegangenen Epoche an, in der die politizistische Illusion eines Primats von nationalen Staatsapparaten über die gesellschaftliche Entwicklung noch eine gewisse Plausibilität besaß. Das einheitliche und selbstbewußte imperialkapitalistische Handlungssubjekt war zwar schon immer ein Konstrukt, das aber als heuristisches durchgehen konnte, solange das primäre Bezugssystem kapitalistischer Entwicklung die im 19. Jahrhundert entstandenen Nationalökonomien waren. Obwohl sich die Keime eines »Weltsystems« (Immanuel Wallerstein) schon seit dem 17. Jahrhundert feststellen lassen, war das Kapital bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts nationalökonomisch zentriert. In diesem Stadium ließen sich die verschiedenen Partikularsubjekte (Repräsentanten des Kapitals bzw. »Kapitalfraktionen«, Arbeiterklasse und Gewerkschaften, Staatsapparat, »politische Klasse« etc.) dem Entwicklungsstand entsprechend zu einem nationalökonomischen Gesamtinteresse formieren, das in Konkurrenz zu anderen ebensolchen trat und stark politisch-militärisch bestimmt war.

»>Deutschland( oder >der deutsche Imperialismus als Handlungssubjekt gehören einer bereits untergegangenen Epoche an«

Schon die Welt nach 1945 entsprach diesem Bild nicht mehr. Die politisch-militärischen Verlierer Deutschland und Japan stiegen gerade deswegen zu großen Weltmarktgewinnern auf, weil sie unter der metaimperialen Käseglocke der Pax americana vom Ballast der »Hegemonialbereiche« und anderem imperialistischen Plunder befreit waren (besonders produktiv für das BRD-Kapital war der »Verlust« des reaktionären Ostelbien). Mit der Fortentwicklung des Weltsystems reiften ganz andere Kriterien des kapitalistischen Erfolgs heran. Die neue Produktivkraftentwicklung seit den 80er Jahren hat die Binnenräume der alten Nationalökonomien endgültig aufgesprengt. Die Internationalisierung der Produktion und der Finanzmärkte führt jede imperiale Nationalstrategie ad absurdum. Wenn also 1989 die deutschen Kriegsziele von 1914 erreicht worden sein sollen, dann muß wieder jenes bekannte Gorbi-Wort bemüht werden: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Die zum globalen Gesamtsystem fortentwickelte kapitalistische Welt ist auf diese Weise nicht friedlicher und widerspruchsfreier geworden, aber die Konfliktlinien verlaufen anders. Denn die ehemals nationalökonomisch formierten Partikularinteressen fliegen auseinander. Die Repräsentanten des großen Kapitals müssen als »global player« agieren und lassen sich nicht mehr in nationalpolitische Einflußstrategien einbinden, was inzwischen sogar Japan zu spüren bekommt. Die Konkurrenz im Kontext des sich herausbildenden unmittelbaren Weltkapitals und immer neue Rationalisierungsschübe (zuletzt das Konzept der »lean production«) zwingen zu »global outsourcing«. Auf diese Weise löst sich die systemische Kohärenz der nationalen Kapitalstöcke bis hinunter zu den ehemals strategischen Basisindustrien auf. Das bekommen die europäischen Montan- und Werftindustrien, neuerdings auch die deutschen Automobilzulieferer drastisch zu spüren.

Die alte Welt kapitalistischer Nationen mit kapitalistischen Nationalinteressen zerfällt in einen Fleckenteppich von Gewinner- und Verlierersegmenten, auf dem mit hoher Geschwindigkeit ständig neue Muster gewebt werden. Auch »oligopolistische« Formierungen großer »Herrschaftsblöcke« (Triade-Konzept), die bloß als Verlängerung des alten nationalökonomischen Hegemonialismus gedacht werden, sind zweifelhaft. Individuen, Unternehmen, Regionen, Länder und ganze Erdteile werden quer zu den »Hegemonialbereichen« vom globalen Marktprozeß mangels Rentabilität abgekoppelt. Mit der Schrumpfung und globalen Streuung der produktiven Basis und der Märkte für Waren, Arbeitskraft und Geldkapital ist einerseits die Logik der Kapitalakkumulation als solche in Frage gestellt; andererseits beginnt ein unübersichtliches Hauen und Stechen der ausrastenden Partikularinteressen (Weltbürgerkrieg). Die Strategien, soweit davon noch die Rede sein kann, werden zu immer schwerer formierbaren Partikularstrategien. Da das totale Weltsystem als kapitalistisches seinem Wesen nach keinen ordnenden »Weltstaat« hervorbringen kann (was mit dem Begriff des Staates überhaupt unvereinbar wäre), entwickelt sich parallel zur blinden Globalisierung eine prekäre Regionalisierung. Die politischen Klassen schwanken zwischen vergeblichen nationalen Formierungsversuchen alten Stils und regionalistischen bzw. separatistischen Kamikaze-Unternehmen.

Ideologien sind zäher als die Realität. Und zäh wie Leder scheint die Ideologie des alten Linksradikalismus zu sein, der sich offenbar weniger an der veränderten Struktur der Realität als vielmehr an den komplementären Phantasien der immanenten ideologischen Gegenseite orientiert. Die chaotische offizielle Debatte über die »neue Weltordnung«, über Maastricht, EG und Wirtschaftsblöcke, über Uno-Eingriffe und Blauhelme oder Grünhelme, über die Sicherung der kapitalistischen Normalität in einer zerfallenden Welt kann von der Linken nicht mit radikaler Kritik adäquat aufgegriffen werden, weil sie auf diese Auseinandersetzung die Kriterien und Kategorien der kapitalistischen Vergangenheit projiziert. Damit beweist sich nur einmal mehr, was schon am zweideutigen Verhältnis zu den neuen sozialen Bewegungen und am bloß äußerlichen, mangelhaften und widerwilligen Aufgreifen der ökologischen und feministischen Themen sichtbar geworden war: daß der rote Großvater nicht mehr von dieser Welt ist.

Je mehr sich das Weltsystem negativ zusammenschließt und das Kapital zum unmittelbaren Weltkapital wird, je mehr sich die warenförmigen Interessen im Weltmaßstab atomisieren und je konfuser die diversen Handlungssubjekte bzw. deren Strategien werden, desto klarer tritt der eigentliche subjektlose Fetisch-Charakter des Gesamtkapitals hervor. Die politizistische Illusion linker wie rechter Couleur platzt, weil die Globalisierung des Verwertungsprozesses auf die nationalstaatlich beschränkten Regulationsmechanismen zurückschlägt und sie außer Kraft setzt. Das warenproduzierende Weltsystem selbst ist es, das mit seiner krisenhaften und katastrophischen Vollendung die Frage der Aufhebung von Ware-Geld-Beziehungen auf die Tagesordnung setzt. Eine bloß immanente, selber warenförmige Opposition ist auf dieser Entwicklungsstufe nicht mehr möglich.

Natürlich ist eine »Aufhebung« etwas anderes als eine Rückkehr in die Vormoderne. Die nur scheinbar abgehobene und jenseitige Frage des Warenfetischs muß auf der Höhe des vollendeten Weltsystems praktisch operationalisiert werden, und die neuen sozialen, ökonomischen und geschlechtlichen Problemfelder sind in Beziehung zu einer konkreten Kritik der globalisierten Warenform zu setzen. Eine solche neue, andere Radikalkritik kann nicht mehr in den alten Begriffen der kapitalistischen Durchsetzungsgeschichte formuliert werden, und sie kann deshalb auch keine Rettung, Verlängerung oder Runderneuerung der bisherigen linksradikalen Ideenwelt sein. Der alte Linksradikalismus verweigert diesen Diskurs, weil er selber in den bürgerlichen Basiskategorien denkt, weil seine Revolutionsvorstellung jakobinisch und nationalstaatlich beschränkt ist, und weil jede Operationalisierung einer Kritik der Ware-Geld-Beziehung ihm teils als schlicht utopisch, teils als reformistisch erscheinen muß. Dem völligen Mangel an Radikalität gegen die Warenform entspricht ein verkniffener, besserwisserischer und ressentimentgeladener Scheinradikalismus, der sich zunehmend theorielos und vulgärhistorisch auf einen falschen, quasi naturalisierten Kapitalbegriff in Gestalt des Geschichtswracks »Deutschland« einschießt.

Robert Kurz ist Autor des Buches »Potemkins Rückkehra (Edition Tiamat). Er schrieb in KON-KRET 12/92 über die Treuhandanstalt



von Politik

darüber.

#### **AG SPAK Bücher**

Henning Schmidt-Semisch

#### **Drogen als Genußmittel**

Ein Modell zur Freigabe illegaler Mit einem Vorwort von Sebastian Scheerer

ISBN 3-923 126-77-8 188 Seiten - DM 29,80

"Aus der Menge der EntkriminalisierungsundLegalisierungsbeiträge der letzten Jahre sticht diese Arbeit durch Originalität, Radikalität und ein bemerkenswertes Informationsniveau hervor." (Sebastian Scheerer)

Andrea Gerth/ Elmar Sing

#### Knatsch, Zoff und Keilerei

Konflikte in selbstverwalteten Betrie ben und Gruppen

ISBN 3-923 126-60-3 384 Seiten - DM 39,80

Dieses Lern- und Arbeitsbuch bietet Hilfestellungen zur Konfliktlösung. Typische Konflikte werden erläutert und durch konkrete Beispiele dargestellt, Ansätze zu ihrer Bewähigung werden aufgezeigt

"Das beste Buch zum Thema 'Konfliktmanagement', das ich kenne!" (Dr. Harald Wilde in VBU BuchTrends 12/92)

Mohrlok / Neubauer / Schönfelder/

#### Let's organize!

Gemeinwesenarbeit und Community Organization im Vergleich

ISBN 3-923 126-81-6 ca. 400 Seiten - DM 48,-

Eine aus umfassenden Recherchen (in weit über 100 Projekten, Ausbildungsstätten und Fortbildungseinrichtungen) erarbeitete Bestandsaufnahme der bundesdeutschen Gemeinwesenarbeit und ein Vergleich mit der GWA in ihrem Herkunftsland, den USA. "Ein Grundlagentext, der auch in Jahren noch nicht überholt sein dürfte." (Norbert Preußer).

In jeder Buchhandlung oder direkt bei

> AG SPAK Bücher Adlzreiterstr. 23 W-8000 München 2 Tel. (089) 77 40 78 Fax (089) 77 40 77

Fordern Sie unser kostenloses Gesamtverzeichnis an!

# 10 faschisierung

# Gibt es eine »Faschisierung«?

- Von Heiner Möller
- Woher Linke ausgerechnet seit der
- Wiedervereinigung die Hoffnung
- auf eine »zivilisatorische Gestal-
- tungsrolle« Deutschlands in Europa
- und der Welt genommen haben,
  bleibt ein Rätsel. Das Gegenteil
- mußte eintreten und ist eingetreten

ie Wiedervereinigung und die mit ihr erfolgende Re-Nationalisierung einer deutschen Großmacht haben die Rechtsentwicklung in der Gesellschaft, den Parteien und im parlamentarischen System beschleunigt. Ich behaupte einen Prozeß gesellschaftlicher Faschisierung und Ten-

### I. Das Ziel lautet: Weltmacht Deutschland

denzen zu autoritärer Demokratie.

Die Voraussetzungen müssen kurz benannt werden: Die Wiedervereinigung wurde im Konsens mit allen Parteien und der großen Mehrheit der Bevölkerung als nationale Aufgabe vollzogen. Die gemeinsame Aufgabenstellung hat Kinkel prägnant formuliert: »Im Inneren müssen wir wieder ein Volk werden, nach außen gilt es etwas zu vollbringen, woran wir zweimal gescheitert sind: Im Einklang mit unseren Nachbarn zu einer Rolle zu finden, die unseren Wünschen und unserem Potential entspricht.«

In allen Fragen von »nationalem Belang« ist die große Koalition von CDU bis Grünen konstituiert. Die Diskussion um weltweite Bundeswehreinsätze beruht auf einer unangefochtenen Gemeinsamkeit: »Daß deutsche Außenpolitik sich nicht mehr im Windschatten der jeweiligen Bündnispartner definieren kann, sondern im Rahmen des vorhandenen Bündnisses gestaltend wirken muß« (Erich Rathfelder für viele in der »taz«). In der Außenpolitik wird ganz selbstverständlich die Weltmachtrolle Deutschlands vorausgesetzt: »Die Selbstdefinition Deutschlands in einer veränderten Welt« erfordert, »in den internationalen Institutionen den deutschen Willensbildungsprozeß geltend zu machen« (derselbe). Der Solidarpakt definiert die Vollendung der »inneren Einheit« und Deutschlands Spitzenstellung

auf dem Weltmarkt als nationale Aufgaben, für die alle Opfer bringen müssen. Der nationale Konsens in der Asylpolitik schafft das bisherige Asylrecht ab und führt das Kriterium der Verwertbarkeit der Einwanderer ein: Wer nützt der deutschen Wirtschaft?

Die widersprüchliche Diskussion um die Realisierung dieses Konsenses kennzeichnet nicht Uneinigkeit im Ziel, sondern politische Übergangsprobleme der nationalen Parteien (von CDU bis Grüne) in ihrer Neupositionierung und strategische Unsicherheiten in der Realisierung eines von den »Fesseln« der alliierten Besatzung und der dadurch eingeschränkten Souveränität »befreiten« Großdeutschland.



Strangulierte Lenin-Statue Foto: J. Alfred/Sipa

II.
Nationalismus, Rassismus und
völkische Gesinnung kennzeichnen das
neue Deutschland

1. Die Wiedervereinigung wurde in der Tradition der Gründung der deutschen Nation aufgrund eines völkisch definierten deutschen Selbstbestimmungsrechtes vollzogen. Nicht eine Nation deutscher Staatsbürger wurde geschaffen, sondern das deutsche Volk als Ab-

stammungsgemeinschaft vereinigt.

2. Das (nie beseitigte) völkische
Prinzip findet Anwendung in der Innen- und
Außennolitik

— Im Inneren beim »Asylkompromiß«, der das deutsche Staatsbürgerrecht als Abstammmungsrecht betont. Die Ausgrenzung erfolgt über den per Erlaß vorgeschriebenen Vorrang der Verteilung von Arbeitsplätzen an Deutsche (Blüm-Erlaß, März 1993) und über rassistische Kategorisierungen von Immigranten (erster großer Abschiebeschritt: das Rückführabkommen mit Rumänien gegen »Zigeuner«).

- Bei der Definition von sogenannten deutschstämmigen Aussiedlern als deutsche Staatsbürger qua Blutsrecht, deren Stellung als Minderheit in anderen Nationen nicht staatsbürgerlich (rechtliche Gleichstellung der Individuen) durch internationale Garantien bestimmt wird, sondern unter Berufung auf ihre Zugehörigkeit zur jeweiligen deutschen »Volksgruppe«. Für deren Schutz ist das deutsche »Mutterland« zuständig. Nicht zufällig ist diese Aufgabe im deutschen Innenministerium angesiedelt. Zugleich wird deutsche Volkstumspolitik damit wieder Mittel der Außenpolitik (Verträge mit Polen, der CSFR, »Wolgarepublik« etc.).

- In der Definition des Selbstbestimmungsrechts als einer Aufgabe, Völker und nicht Angehörige eines Staatsgebiets zu Nationen zu machen. Die auf Zerschlagung der Zentralstaaten gerichtete deutsche Politik gegen Jugoslawien, die ehemalige CSFR und die ehemalige UdSSR wird mit Begrifflichkeiten wie »Völkergefängnis« und »widernatürliche Zwangsgebilde« in der öffentlichen Debatte begründet.

III.
Die Formierung Großdeutschlands von oben findet »unten« nicht nur keine Gegenwehr, sondern Entsprechungen

- 70 Prozent der Bevölkerung halten das

»Ausländerproblem« für das Problem, dessen Lösung am dringendsten anstehe; 51 Prozent unterstützen die Forderung »Deutschland den Deutschen«; 37 Prozent meinen, daß sich »Deutsche gegen Ausländer zu Recht zu wehren« haben; 32 Prozent waren vor Mölln, 20 Prozent danach für die Parole »Ausländer raus«; eine Mehrheit war, bei Schwankungen unter 50 Prozent nach Rostock und Hoyerswerda, 1991 und 1992 gegen den Aufenthalt von Immigranten in Deutschland.

- Eine große Mehrheit ist zu »Opfern« für die deutsche Einheit bereit; 70 Prozent sind für »Einfrieren« der Löhne; 53 Prozent befürworten Mehrarbeit, um die deutsche Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt zu erhalten.

 Obwohl die BRD-Wirtschaft der größte Profiteur der EG ist, befürworten nur 40 Prozent die Maastrichter Verträge (Dagegen sind 34 Prozent). Hauptsorge: die Angst um die Deutsche Mark.

 1993 hat die Befürwortung deutscher »out of area«-Militäreinsätze erstmals eine Mehrheit erreicht.

### IV. Das einige Vaterland fordert soziale und ökonomische Opfer für Deutschlands Größe

Vor diesem Hintergrund erfolgt die Diskussion um die »Finanzierung der deutschen Einheit«. Sie meint: die Finanzierung der Weltmacht- und Militärpläne, die Öffnung osteuropäischer Märkte für deutsches Kapital, die Umstrukturierung (Billiglohnproduktion nach Osten) und Modernisierung der deutschen Wirtschaft auf High-Tech-Produktion für die Weltmarktkonkurrenz in der derzeitigen Konjunkturkrise.

Die Botschaft für den Bürger: »Gemeinsinn geht vor Eigennutz«. Wenn das Schmidt/Dönhoff/Reuter-»Manifest gegen die Raffgesellschaft« freiwilligen Verzicht wie in Kriegszeiten verlangt, so ist erheblich mehr an Einschnitten angesagt, als derzeit praktiziert werden. Die Solidarpakt-Maßnahmen, die Tarifkündigungen in Ostdeutschland sind Vorboten einer Entwicklung, die in Teilen den Abschied vom bundesdeutschen Sozialstaatsmodell einleitet.

In der Medienkampagne zum Thema Politikverdrossenheit und Enthüllungen über korrupte Politiker und die genußsüchtige »Toskana-Fraktion« manifestiert sich die Volksbotschaft vom Politiker als »Diener des Volkes«. Nicht von ungefähr kann Helmut Schmidt, der Prediger preußischer Sekundärtugenden, ein Revival als Medienstar feiern.

#### V. Die Faschisierung vollzieht sich als demokratischer Prozeß

Drei Elemente begründen meine These von der Faschisierung:

1. Eine dem kapitalistischen Produktivismus immanente Tendenz, die die Ware und das Geld vergötzt und zum einzigen Wert macht, der sich im Konsum erfüllt und den vielbeklagten Werteverlust begründet

2. Eine dem modernen Produktionsprozeß immanente Selektion in nützlich und unnütz, die im deutschen Nationalsozia-

lismus zum bewußten Gestaltungsprinzip der Gesellschaft gemacht wurde und in der deutschen Nachkriegsdemokratie der BRD fortleben konnte.

3. Ihre im entfesselten Großdeutschland erfolgte Freisetzung, die im rassistischen Massenkonsens der letzten Monate kulminierte. Gerade auch der Versuch, gegen das Motto »Ausländer raus« die nach Effektivitätskriterien kontigentierte Einwanderung als zivilgesellschaftliche Alternative zu verkaufen, bestätigt diese Tendenz als demokratischen Rassismus.

Demokratisch ist der Prozeß der Faschisierung deswegen, weil er kaum Widerstände in der sich »freiwillig« konstituierenden Gemeinschaft der Deutschen bei der Verfolgung der nationalen Ziele zu überwinden hat (was die gegenwärtige Situation von 1933 erheblich unterscheidet).

Opfer der Faschisierung sind/werden daher vor allem Nichtdeutsche, Ausgegrenzte und »Randgruppen« sein sowie Staaten, die der deutschen imperialistischen Tendenz der Modernisierung und Eroberung der Märkte im Wege stehen (siehe das Vorgehen gegen Jugoslawien).

#### VI. Das faschistische Potential sorgt für Handlungsdruck

Derzeit erscheint die demokratische Verlaufsform die wahrscheinliche für die Verwirklichung des Vierten deutschen Reiches. Zugleich aber werden in einer im Vergleich zur Zeit vor 1933 ungleich kommoderen Situation Elemente autoritärer Demokratie installiert, die in der Diskussion um »Staatsnotstand«, »Entsendegesetz« und dem Einklagen von Führungs- und Entscheidungsstärke deutlich werden. Künftige Mehrheitsverhältnisse im Parlament und die Fähigkeit, den nationalen Konsens in einer großen Koalition zu organisieren, werden über die Zu(rück)nahme solcher Tendenzen entscheiden.

Sie korrespondieren mit einem Massenbewußtsein zunehmender »Verdrossenheit« über »die Politik«, das gerade in den »nationalen Fragen« Entscheidungsstärke verlangt. Die Themen der wahlpolitisch erstarkenden Rechten spiegeln sich im Programm der »Volksparteien« wieder. Rassismus, Führerwunsch, rechte Parteien- und Parlamentskritik sowie Deutschlandkult begründen in der Summe eine neue politische Qualität, die auf staatsautoritäres Durchgreifen, gesellschaftliche Hierarchie (zunächst gegen Asylbewerber, »Ausländer«, »Sozialschmarotzer«), letzlich auf eine faschistische Herrschaftsform drängt.

Ob dieses Potential anwächst, entscheidet sich je nach der Möglichkeit, die Ziele der deutschen Weltmacht erfolgreich zu realisieren.





ANZEIGEN

### "I don't see any American Dream..."

Autobiographische Literatur aus Alltag und Geschichte der afro-amerikanischen Bewegung

#### **Assata Shakur**



Die persönliche Geschichte einer starken und aufrechten Frau, die gleichzeitig die Geschichte der Black Panther Party ist und die heutige Situation in den Ghettos und Gefängnissen schildert, in denen schwarze Frauen doppelt unterdrückt sind.

ASSATA - Eine Autobiographie von Assata Shakur

Mit einem Vorwort von Lennox Hinds ISBN 3-926529-02-4 358 Seiten Broschur DM 29,80





Die neuübersetzte Lebensgeschichte ist auch 28 Jahre nach der Ermordung des Schwarzenführers noch aktuell, weil sie exemplarisch ist für das Leben der Mehrheit der Schwarzen in den USA. Der Gegenwartsbezug wird unterstrichen durch die Beiträge zur Aktualität von Malcolm X und zum antirassistischen Diskurs.

Malcolm X - Die Autobiographie Herausgegeben von Alex Haley. Mit Beiträgen von Yonas Endrias und Günther Jacob ISBN 3-926529-06-7 525 Seiten Hardcover DM 39,80

Über weitere Texte zu Geschichte, Kultur und Politik der Völker Amerikas Information anfordern! Agipa-Press, Eichenberger Str. 9, 2800 Bremen 1 • Tel. 0421-354029 Fax 0421-353918

### Susanne Schunter-Kleemann (Hg.) Herrenhaus Europa -

Geschlechterverhältnisse im Wohlfahrtsstaat



Arbeitsbedingungen für Frauen und Mechanismen der sozialen Sicherung, Ehe- und Abtreibungsrecht und die Stellung von Ausländerinnen – all dies unterscheidet sich zwischen Schweden und Portugal, zwischen Frankreich und Ungarn erheblich. Dieses Buch zieht eine breite Bilanz in 20 Ländern Europas und fragt: Was haben Frauen eigentlich von der europäischen Einigung zu erwarten – oder zu befürchten?

1992 400 Seiten ISBN 3-89404-341-5 39,00 DM

#### ... und zum Beispiel:

Sibylle Meyer, Eva Schulze (Hg.)

#### Technisiertes Familienleben

Blick zurück und nach vorn

Wie hat sich die häusliche Technikanwendung verändert - und was hat sich dadurch bei und an uns verändert: unsere Mobilität, unser Zeitbudget, unser Lebensstil? Expert/inn/en der Techniksoziologie schauen auf gestern, auf heute und in die Zukunft.

1993 338 Seiten ISBN 3-89404-350-4 36,00 DM

#### Rainer Bohn, Knut Hickethier, Eggo Müller (Hg.) **Mauer-Show**

Das Ende der DDR, die deutsche Einheit und die Medien

Die "deutsche Revolution" als Medienereignis: so aufregend wie lächerlich, so ideologieträchtig wie abgeschmackt. Was Medienwissenschaftler/innen dazu zu sagen haben, steht in diesem Buch.

1992 293 Seiten ISBN 3-89404-905-7 32,00 DM

Michael Heine, Klaus Peter Kisker, Andreas Schikora (Hg.)

#### Schwarzbuch EG-Binnenmarkt

Die vergessenen Kosten der Integration

Nach wie vor der "Klassiker" für alle, die wissen wollen, was wir für die EG-Integration (nicht nur im finanziellen Sinn) bezahlen müssen.

2. Aufl. 1992 210 S. ISBN 3-89404-319-9 27,80 DM

Wir machen Fachbücher. Für Fachleute und solche, die es werden wollen. Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag, der Ihnen gern auch das kostenlose Gesamtverzeichnis schickt.



Heimstr. 14 D-1000 Berlin 61 Tel. 030/6934396

# 11 faschisierung

# Selffulfilling Prophecy

- Von Joachim Bischoff
- Über die Renaissance des Nationa-
- lismus und die Bedeutungslosigkeit
- der Linken

er Nato-Einsatz zur Durchsetzung des von der Uno dekretierten Flugverbots über Bosnien-Herzegowina belegt eindeutig: Die neokonservativen Regierungsparteien sind in ihrem Bemühen, für die erweiterte BRD auf internationaler Ebene eine neue Rolle durchzusetzen, ein erhebliches Stück vorangekommen. Und dennoch ist die These einseitig, mit der Vereinnahmung der Ex-DDR werde die seit langem einflußreiche Position auf dem Weltmarkt jetzt auch politisch-militärisch in eine Weltmachtrolle umgesetzt.

Die Neudefinition der internationalen Stellung der BRD hängt nicht nur von den politisch-ideologischen Zielvorstellungen des unter Führung der Neokonservativen stehenden Blocks sozialer Kräfte ab. Auch die anderen kapitalistischen Metropolen fordern – unbeschadet des fortbestehenden Konkurrenzverhältnisses – ein verstärktes Engagement der BRD in der internationalen Politik.

Wenn die bislang vorherrschende politisch-militärische Zurückhaltung aufgegeben wird, »dann nicht zugunsten des früheren Sonderweges oder gar eines neuen ›Vierten Reichese, sondern zwecks Teilhabe der BRD an einem neuen Typus von Imperialismus, der Gesamtinteressen der führenden kapitalistischen Mächte unter menschenrechtlich-universalistischer Ideologie verteidigt... Alle Interventionen müssen mit dem Primat der Selbstbehauptung der großen kapitalistischen Mächte kompatibel bleiben, und diese definieren ihre Ansprüche nicht nur gegenüber den von ihnen in Subalternität gehaltenen Ländern und Regionen, sondern - in der Form innerimperialistischer Widersprüche - auch im Verhältnis untereinander.« (Georg Fülberth, Eröffnungsbilanz des gesamtdeutschen Kapitalismus. Vom Spätsozialismus zur nationalen Restauration, Hamburg 1993, Seite 147)

Der Hinweis auf einen neuen Typus von Imperialismus erlaubt eine weitere Schlußfolgerung: Nicht nur die Hegemonialmacht USA, auch die anderen kapitalistischen Metropolen stecken tief in internen

ökonomisch-sozialen Problemen, so daß die nationalstaatlichen Ressourcen isoliert überhaupt nicht hinreichen, dem internationalen System eine herkömmliche imperialistische Ordnung aufzudrücken. Der Zusammenbruch des Staatssozialismus in Osteuropa und die damit abgebrochene Systemkonkurrenz hat nur kurzfristig davon ablenken können, daß die ökonomischen Fundamente der kapitalistischen Hauptländer ernsthaft erschüttert sind. Selbstverständlich würden sie eine rasche Transformation der osteuropäischen Staaten in Richtung einer kapitalistischen Marktwirtschaft begrüßen; nur wenn sich die kapitalistische Warenproduktion flächendeckend durchsetzt, könnten den verschiedenen Fraktionen der nationalen Kapitale längerfristige Absatzmärkte und Einflußzonen erschlossen und mit dem Einfluß der imperialistischen Alliierten eine leidlich stabile politische Hegemonie etabliert werden. Entgegen den immer wieder betonten politischen Absichten waren die kapitalistischen Metropolen ökonomisch aber nicht in der Lage, diesen Transformationsprozeß zu befördern; jetzt sind die imperialistischen Alliierten mit der Gefahr konfrontiert, in grö-Berem Ausmaß angelegtes Kapital abschreiben zu müssen. Zudem bedroht der gesellschaftliche Zerfall in Osteuropa mit rasch eskalierenden ethnisch-nationalistischen Konflikten und dem Verlust der politischen Kontrolle über das vorhandene Militärpotential die »neue Weltordnung«. Die Kosten-Nutzen-Rechnungen über die Nachfolgestaaten der Sowjetunion und die einstigen osteuropäischen Verbündeten verheißen wenig Gutes; hingegen sind die Verwertungsaussichten in der sozialistischen Marktwirtschaft Chinas vielversprechend, wenngleich die »men-

Die Ablehnung der These vom »Sonderweg« oder vom »Weg ins Vierte Reich« heißt nicht, daß die Gefahren der Renaissance des Nationalismus und des Erstarkens des rechten Populismus ignoriert werden. Aus dem gesellschaftlichen Bedeutungszuwachs von rechtspopulistischen Wahrnehmungs- und Denkmustern kann aber nicht gefolgert werden, der Moral- und Werteverlust in Teilen der Bevölkerung sei Teil eines Prozesses gesellschaftlicher Faschisierung. Die Redeweise, daß sich seit 1989 eine neue soziale Bewegung »Deutschland den Deutschen« (Heiner Möller) entwickelt habe, ver-

schenrechtlich-universalistische Ideologie«

dabei hinderlich ist.

bleibt genauso an der fadenscheinigen Oberfläche der gesellschaftlichen Veränderungen wie die Behauptung, politische Klasse und Arbeitgeber seien »ein strategisches Bündnis mit den Neuen Sozialen Bewegungen eingegangen, das sich im Winter 1992/93 in einer antirassistischen Massenbewegung artikulierte« (Fülberth).

Der inflationäre Gebrauch des Begriffs »Faschismus« zur Kennzeichnung der aktuellen Entwicklungslinien ist ein schlagender Beleg für den rapiden Theorieverlust auf Seiten der politischen Linken. Über das relative Gewicht von Massenbewegung und der politischen Konzeption bestimmter Fraktionen des Großkapitals (Finanzkapitals) mag man lange streiten, dennoch galt bislang die These, daß der Faschismus etwas mit der »Modernisierung« der kapitalistischen Produktionsweise zu tun hatte. Um es mit Gramsci, bezogen auf die Situation in den zwanziger Jahren, zu sagen: In Europa riefen die Versuche, die fordistisch-tayloristische Betriebsweise gesellschaftlich durchzusetzen, Modernisierungsängste und damit »viele »geistige« und »moralische« Widerstände« breiter sozialer Schichten hervor. »In dürren Worten: Europa möchte seinen Pelz waschen, ohne naß zu werden, möchte aller Wohltaten teilhaftig werden, die der Fordismus für die Konkurrenzfähigkeit bereithält, und möchte zugleich sein Heer von Parasiten beibehalten, das, gewaltige Massen von Mehrwert verzehrend, die Grundkosten erhöht und die Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt schwächt. Deshalb muß die europäische Reaktion auf den Amerikanismus (Fordismus) aufmerksam studiert werden.« Die Linke in Europa hat sich diese Aufforderung nicht zu eigen gemacht. Auch als nach der Vernichtung der europäischen Faschismen und seiner japanischen Variante der Siegeszug der fordistischen Massenproduktion einsetzte, hat sich die politische Linke um die Entwicklungspotentiale und -schranken dieser gesellschaftlichen Betriebsweise wenig ge-

In den kapitalistischen Metropolen steht jetzt erneut die Durchsetzung einer neuen gesellschaftlichen Betriebsweise an, was gleichfalls viele Modernisierungsängste und soziale Widerstände freisetzt. Es ist gewiß unzureichend, irgendwelche Formen sozialer Verelendung für die Renaissance des deutschen Rassismus verantwortlich zu machen; aber es muß daran festgehalten werden, daß der ökonomische und gesellschaftliche Strukturwandel neben den konjunkturell-krisenhaften Entwicklungen mit zunehmender Massenarbeitslosigkeit und den massiven ökonomisch-sozialen Folgeproblemen der Vereinnahmung der DDR für äußerst brisanten politisch-sozialen Konfliktstoff sorgt. Die neokonservative Austeritätspolitik (Deregulierung, Privatisierung) ist sowenig eine bloße Reaktion auf den ökonomisch mißglückten Anschluß der DDR wie die Krise des Wohlfahrtsstaates auf die Bundesrepublik beschränkt ist. Auch in Schweden ist die rechtspopulistische Partei »Neue Demokratie« in die entscheidende Funktion zwischen den großen gesellschaftlichen Kräften aufgerückt, zwischen den sozialen Block der konservativen bürgerlichen Parteien und das Lager der Sozialdemokratie. Das Ende des so-



Demontierte Lenin-Statue, Lettland, 28.8.91

Foto: Hernandez/Sip.

zialdemokratischen Zeitalters hängt mit den politisch-programmatischen Defiziten zusammen, auf die Widersprüche im Wohlfahrtsstaat, die nachlassende Steuerungsfähigkeit traditioneller globaler Nachfrägepolitik und einen eher in die »tertiäre Krise« mündenden gesellschaftlichen Strukturwandel zu reagieren. Die Antwort der Neokonservativen, durch eine rasche Revitalisierung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse eine Rückkehr der vertrauten Prosperitätskonstellation sicherzustellen, ist gründlich gescheitert. Statt dessen führt die rasche Verschärfung der sozialen Konflikte zu zusätzlichen Belastungen des ökonomischen Strukturwandels: Mit der Beschneidung der Massenkaufkraft infolge von Reallohnkürzungen und Sozialdemontage wird der Massenproduktion gerade jene Stabilisierung entzogen, die dem Fordismus überhaupt erst seine beispiellose historische Karriere ermöglichte.

Die politische Linke der Bundesrepublik führt vorschnell die gravierenden Veränderungen im politischen Raum (Legitimitätsverlust der Institutionen und Parteien, Renaissance des Nationalismus, Rechtspopulismus) auf die Vereinnahmung der ehemaligen DDR zurück. Der Zusammenbruch des Staatssozialismus in Osteuropa und der damit ermöglichte Anschluß sind aber lediglich Zusatzfaktoren in einer ökonomisch-sozialen Umbruchsituation, die alle kapitalistischen Metropolen erfaßt hat. Die politische

Linke, inklusive Gewerkschaften und Sozialdemokratie, wird in den sich künftig noch verschärfenden Verteilungskonflikten und politisch-ideologischen Auseinandersetzungen überhaupt nur dann eine Rolle spielen, wenn sie sich selbst der Umbruchsituation der fordistischen Produktionsweise und dem durch sie geprägten Zeitalter stellt. Sehr schnell werden die altbekannten fundamentalistischen Rezepte angepriesen: Abschaffung von Ware-Geld-Beziehungen, kleine Netze, unmittelbare Produzentendemokratie, Verzicht auf gesellschaftliche Organisation von Arbeitsproduktivität etc. - was letztlich nur darauf hinausläuft, es erneut mit der staatssozialistischen Konzeption zu versuchen (die gesamte Gesellschaft wird nach dem Muster der Fabrik organisiert). Selbst bei noch wachsenden Konflikten dürften diese Rezepte auf wenig gesellschaftliche Resonanz treffen. Sie taugen - gleichsam als selffulfilling prophecy - allein dazu, es bei der politischen Bedeutungslosigkeit der Linken zu belassen

Joachim Bischoff ist Redakteur der Zeitschrift »Sozialismus«

ANZEIGE

# Der Spaß ist ein Meister aus Deutschland



Geschichte der guten Laune 1933-1990

Der Spaß ist ein Meister aus Deutschland Geschichte der guten Laune 1933-1990 Hermann Läuffer u.a.

133 Seiten mit 30 Abb., Broschur DM 18,-, ISBN 3-927753-33-5 SCHERRER&SCHMIDT

Subbelrather Str. 529 5000 Köln 30

Inwieweit Anpassung und Gelächter, Unterdrückung und gute Laune Verbindungen miteinander eingehen, inwieweit das Gelächter der Unterdrückten und Ausgebeuteten geplant werden kann, das sind Fragen, denen die Autoren in dieser Arbeit nachgehen. Ausgehend von Beobachtungen der Spaßgesellschaft der achtziger und neunziger Jahre, in der Spaß haben und gut gelaunt sein schon fast vom Leistungsprinzip diktiert zu sein scheint, legen die Autoren Sonden durch die deutsche Geschichte.

Ralf Thenior, Saarländischer Rundfunk

HEINZ JACOBI
TOD UND TEUFEL
Polemiken, Glossen, vermischte Meldungen des deutschen Unrats
Pond 12 der Zeitschrift

Band 12 der Zeitschrift
DER BOTE – NACHRICHTEN
AUS DEM KLASSENSTAAT
528 S., DM 32,-

#### HEINZ JACOBI DEUTSCHDEUTSCH

DAS ANSCHLUSS-LESEBUCH
Eine Anschluß-Chronik der siegreichen Propagandaschlacht. Die deutschen Verhältnisse, ihre Marktschreier und Akteure kommen zu ihrer
Sprache, tanzen den Tanz der kurzen
Beine. Im Lichte des Propagandatrommelfeuers von Phrase, Lüge,
Marktwirtschaft das makabre Panorama einer kalt geplanten und genossenen Übernahme.

Sonderband IV des BOTEN, 416 S., DM 25,-

"Ein erstaunliches Buch. ... Wahrlich ein nützliches Buch!"

Jürgen Kuczynski

In Kürze erscheint der BOTE Nr. 13 mit den Schwerpunkten Inländerproblem und Kriegsvorbereitungen Ca. 160 Seiten, ca. DM 15,— Bestellungen, Vormerkungen oder weitere Informationen direkt beim

VERLAG MAISTRASSENPRESSE Waltherstraße 28, 8000 München 2

### Weg mit der US-Blockade!



Schaffen wir ein, zwei, drei...
viele Barrel Öl nach Kuba!



Das Recht des cubanischen Volkes auf eine eigene Entwicklung muß gegen ökonomische Erpressung ebenso wie gegen offene Aggression à la Grenada oder Panama verteidigt werden.

Dafür braucht Cuba weiterhin solidarische Unterstützung!

Spendenkonto 132 975 707 Sparkasse Bonn, BLZ 380 500 00 (Klaus Wardenbach)

Kontaktadresse: Dorothee Piermont Postfach 21 02 32, 5300 Bonn 2, Tel.: 0228/16 91 98

### 12 antisemitismus

# nicht tun?

- Von Klaus Schönberger und Claus Köstler
- Antisemitismen Thesen für eine
- antirassistische und antinationalisti-
- sche Theorie und Praxis

ie Debatte um den »linken Antisemitismus« unter mehr oder weniger radikalen Linken war und ist ziemlich daneben. Sie ist aber ein charakteristisches Spiegelbild des desolaten Zustandes der bundesrepublikanischen Linken und führt anschaulich vor, was passiert, wenn Sektierer aufeinander losgelassen werden. Aus Autonomen werden Autisten und schlechthin abstraktidealistische Kritik materialisiert sich in KONKRET.

Auch wenn der Vorwurf eines »linken Antisemitismus« Auschwitz für ganz andere Zwecke zu instrumentalisieren vermag, mitunter kritische Vernunft in Obskurantismus umschlagen läßt und der völligen Verselbständigung des Antisemitismusbegriffs Bahn bricht, ist die Auseinandersetzung hierüber nicht belanglos; sie bezeichnet ein generelles Problem der Linken: die Schaffung bzw. die Aufrechterhaltung linker politischer Praxis unter dem »Diktat« des hegemonialen reaktionären Diskurses.

Der emanzipatorische Anspruch (nämlich die

Menschwerdung aller Individuen) stellt eine Maxime dar, an der sich linke Theorie wie Praxis ständig messen lassen muß. Die hegemoniale Kultur und die herrschenden Verhältnisse sind jedoch in das Denken und Handeln aller Subjekte eingewoben. Eine jede linke Praxis hat zu berücksichtigen, daß sie von den politischen, ökonomischen und kulturellen Bedingungen geprägt ist, die sie theoretisch wie praktisch aufzuheben gedenkt.

Über den Zusammenbruch des »realexistierenden Sozialismus« rückten ebenso die konkreten Utopien jener undogmatischen Linken in die Ferne, die ihr Linkssein in Abgrenzung zu den Gesellschaften sowjetischen Typs begründeten. Die Marginalisierung von radikal-linker Praxis, der Verlust der Ausstrahlungskraft linker Utopien in den bürgerlich-liberalen Öffentlichkeiten verschlechterte zugleich die Möglichkeiten, die vom Anspruch her emanzipatorische Kritik von reaktionärer Ideologie unterscheidbar zu machen. Dies verdeutlichte insbesondere der zweite Golfkrieg. Wer dem nicht Rechnung trägt, läuft ständig Gefahr, gegenüber rechtspopulistischen und antisemitischen Ideologien indifferent zu sein. Somit werden wohlgemeinte Äußerungen alsbald kontraproduktiv gegenüber den eigenen emanzipatorischen Zielen funktionalisiert.

Die Antisemitismus-Vorwürfe an die Linke sind nicht neu. Seit Ende der 60er Jahre haben sie in innerlinken Diskussionen ihren Platz und vermögen stets von neuem die beteiligten Gemüter zu erhitzen. Mit dem Beginn des zweiten Golfkrieges und der behaupteten existentiellen Gefahr für den Staat Israel wurde der Vorwurf vor einer breiteren Öffentlichkeit kriegslegitimierend gegen antimilitaristische Positionen inszeniert. Der Vorwurf des linken (und friedensbewegten) Antisemitismus hat nicht unwesentlich zur diskursiven Niederlage und zum Zusammenbruch der Bewegung gegen den Krieg am Golf beigetragen.

Der Antisemitismus-Vorwurf diente in diesem Zusammenhang zu zweierlei. Einmal als Vorwand, um sich endgültig aus der Linken zu verabschieden, zum anderen, um sich selbst als ihre »letzten Mohikaner« zu stilisieren. Jedoch sind an der ideologischen Niederlage während des Golfkrieges nicht nur diejenigen schuld, die den Antisemitismus-Vorwurf erhoben und zugespitzt haben, sondern es tragen auch diejenigen Verantwortung, die zuvor ihren Anteil daran hatten, den Vorwurf überhaupt instrumentalisierend wirksam werden zu lassen. Von daher ist es auch müßig, über »Verrat« zu klagen. Um künftig besser gegen Indifferenzen und dadurch leicht gemachte Instrumentalisierungen gewappnet zu sein, gilt es vielmehr diejenigen theoretischen Denkmuster und politischen Praxen ins Visier zu nehmen, die insbesondere dem Kriegstreiber-Diskurs die Tür geöff-

net haben. Wer also die Rekonstruktion des

politischen Projekts einer autonomen und ra-

dikalen Linken verfolgt und vorantreiben

möchte, muß sich in diesem Streit mit beiden

Seiten anlegen.

Da in der Bundesrepublik tendenziell ein antisemitischer Ton im hegemonialen Diskurs mitschwingt, hat die Linke stets zu berücksichtigen, daß dieser in der Lage ist, jede Äu-Berung, die sich implizit wie explizit auf nationale Kategorien bezieht, wirkungsvoll in die ihm passende Tonart zu transponieren. Wenn hierzulande Linke sich vor den bürgerlichen Misthaufen stellen, um »Solidarität mit Palästina« aus dem Opus »Selbstbestimmungsrecht der Völker« zu dirigieren, so kräht die bundesdeutsche Bourgeoisie ihre eigene Ouvertüre »Die Juden sind auch nicht besser als wir«, um alsbald auf ihrem rechten

Flügel, den in seinen nationalen Gefühlen noch gehemmten Chor entlastend, fortissimo zu »Die Juden sind die Nazis von heute« überzuleiten. Betäubt von der phonstarken Resonanz hat manch linker Antizionist die Übersicht verloren und die Stimme zur Darbietung seiner eigenen Transposition »Die Palästinenser sind die Juden von heute« gewonnen; er kann nur noch im antisemitischen Morast rhythmisch zum Takt des vorgegebenen Themas stampfen. Denn, mit Henryk M. Broders Worten, es gibt heute einen Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz (»Das werden die Deutschen den Juden nie verzeihen«). Daher ist für Linke zunehmend nicht das Gemeinte, sondern die Wirkung des Gesagten maßgebend. Eine Kritik der rassistischen Politik Israels gegenüber den Palästinensern ist also vor den Mustern des herrschenden Diskurses zu bewerten. Lassen sich linke Positionen nicht hinreichend von diesem abgrenzen, so erliegen sie der Indifferenz zu reaktionären Ideologien; in obigen Falle sind sie geeignet, (sekundären) Antisemitismus in seiner Wirkung zu

Fixiert auf einen starren funktionalen Begriff vom Faschismus in leninistisch-dimitroffschem Gewand hatte die Linke vielerorts die massenphänomenologischen Aspekte des Nazi-Faschismus und damit den Antisemitismus aus den Augen verloren. Im Vordergrund stand der Versuch, die gegenwärtigen kapitalistischen Verhältnisse unter Bezugnahme auf die Geschichte (Faschismus als Form bürgerlicher Herrschaft) zu diskreditieren. Ein solcher, unter Linken üblicher Faschismusbegriff hatte einschneidende Folgen, da ihm zufolge Antisemitismus ein vernachlässigbares Überbauphänomen darstellte. Das war die Voraussetzung für jene Indifferenz gegenüber Antisemitismus, die der Antikriegsbewegung im Golfkrieg schließlich so zusetzen konnte.

Nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik erlebt die die massenphänomenologische Aspekte betonende Version insbesondere in der Behauptung vom »IV. Reich« ihr Coming out. Sie beruht insbesondere auf der Annahme des historischen »Sonderwegs der Deutschen«, der über die faktische Feststellung (Singularität Auschwitz) hinaus angeb-

lich erklären soll, warum das unfaßbare Verbrechen der Shoah vom deutschen Nationalstaat begangen wurde. Am Ende wissen wir nur, daß die Anhänger der antideutschen Orientierung »die Deutschen« aus bestimmten Gründen nicht mögen und insbesondere Auschwitz ihrem Nationalcharakter zuschreiben, um ihnen auch heute noch alles mögliche zuzutrauen. Vielleicht ist ihnen auch ein weiteres Auschwitz zuzutrauen. Doch ist es eben die Frage, ob sich das tatsächlich auf die Kategorie des Doitsch-Seins reduzieren läßt. Denn »die Zurechnung des geschichtlich-gesellschaftlichen Geschehens zu nationalen Charakteren verschleiert nicht nur die Bedeutung von Auschwitz, sondern auch den Charakter des vorausgegangenen Antisemitismus« (Detlev Claussen).

Beide Argumentationsmuster, der funktionale Faschismusbegriff wie die Behauptung vom »IV. Reich«, bedienen sich des historischen Nazi-Faschismus hauptsächlich derart, daß sie ihn als Folie für die Kritik der derzeitigen Zustände benützen. Und wo letztere sich aufgrund des Wandels der Gesellschaft dagegen sperren, ist das Bild der Verhältnisse schnell nach Belieben entworfen. Auf diese Weise werden explizit wie implizit sowohl die gegenwärtigen wie die historischen rassistischen und nationalistischen Verhältnisse dämonisiert bzw. verharmlost.

In der Fixierung auf das »IV. Reich« entfaltete die »Nie-wieder-Deutschland«-Fraktion einen Negativen Nationalismus, der schwerlich in der Lage ist, zwischen den verschiedenen Formen und Inhalten von Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus zu unterscheiden. Negativer Nationalismus mag zu Beschimpfungen taugen, wird aber zumeist in Ermangelung tragfähigerer linker Konzepte als Analyse mißverstanden. Ohne die Diskursstrategien gleichsetzen zu wollen, ist es doch auffällig, wie ähnlich Negativer und Völkischer Nationalismus in bezug auf das Doitsch-Sein, nur unter verschiedenen Vorzeichen, aufmarschieren. Dabei geht die linke Version fatalerweise den von ihr kritisierten völkischen Kategorien auf den Leim und trägt ihr Scherflein dazu bei, die in der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Bundesrepublik existierenden Widersprüche und Brüche zu historischen Kontinuitäten zusammenzu-

### Argumente zum Thema



sky, Rudolf Leiprecht, Jürgen Lini

Wulff, W.F. Haug

176 Seiten, DM 14,-

Dieses Sonderheft widmet sich den drängenden Fragen einer Problematik, die mit dem Wort »Ausländerfeindlichkeit« eher wolkig umschrieben als präzise auf den Begriff gebracht wird.

Georg Auemheimer: Universelle Rechtsansprüche und kulturelle Differenz; Margret | äger/Siegfried Jäger: Rassistische Alltagsdiskurse; Wolfgang Kowalsky: Moralisierender Antirassismus; Rudolf Leibrecht: Auf der Suche nach Begriffen für antirassistische Arbeit; Nora Räthzel: Zivilgesellschaft und Einwanderung; Erich Wulff: Notiz zur Konstruktion von »Rassismus«; W.F. Haug: Sechs vorläufige Nachsätze.

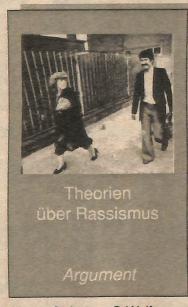

Hg. von O. Autrata, C. Wolf G. Kaschuba und R. Leiprecht Argument-Sonderband AS 164 2. Aufl., br., DM 18,50

Die Beiträge dieses Bandes machen deutlich, daß das Phänomen des Rassismus nicht einfach auf Nationalismus reduziert werden kann, noch lediglich eine »von oben« oktroyierte Ideologie darstellt. Vielmehr zielt das subjektive Vorurteil »dem Anderen« gegenüber auf ausgrenzende Verhaltensformen.

»... ein aufschlußreiches Dokument für die Suche nach einer nicht reduktionistischen "linken" Positionsbestimmung gegenüber Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Eurozentrismus.«

Politische Viertelsjahresschrift

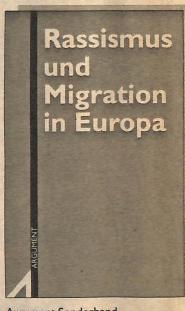

Argument Sonderband Neue Folge, Band 201 2. Aufl., br., 556 S., DM 38,-

Insgesamt 40 Beiträge von z.T. international renommierten Forscherlnnen zur Theorie und Praxis von Migrationsund Antirassismus-Politik liefern einen fundierten Überblick über eines der brennendsten europäischen Probleme.

»... bietet der Band in seiner Heterogenität dem interessierten Leser viele Informationen und einige anregende theoretische Ansätze.« Badische Zeitung

»... Pflichtlektüre für jeden Migrationspolitiker...« Der Standard, Wien



2. Auflage, 279 S., br., DM 28,-

Für die Autoren zeigt sich die Widersprüchlichkeit des Rassismus in der Formierung nationaler und ethnischer Identitäten ebenso wie in der zweideutigen Wirksamkeit herrschender Ideologien.

»In deutscher Sprache ist diese Sammlung so konkurrenzlos wie zukunftsweisend.« literatur konkret

»Eine umfassende und solid belegte Analyse, mithin, gleich notwendig wie nützlich.« Die Aktion

»... wirken die Analysen von Balibar und Wallerstein leb-

Detlev Claussen in diskus



2. Auflage, 191 S., br., DM 24,-

»... schärft den Blick für unter schiedliche Formen von Rassismus...« Wochenzeitung, Zürich

Miles' »analytisches Interesse ist auf das theoretische Verständnis des Rassismus ausgerichtet. Vor allem gilt seine Aufmerksamkeit den Eingrenzungs- und Ausgrenzungsmechanismen im rassistischen Denken...«

»Stoffreiche und differenziert-analytische Argumenta-Bundeszentrale tion« für politische Bildung



2. Auflage, 577 S., br., DM 34,-

Die empirische Untersuchung zeigt, wie Jugendliche ihre ablehnende Haltung gegenüber Einwanderern, Flüchtlingen und Aussiedlern begründen und sich damit in Verhältnisse einfügen, mit denen sie selbst unzufrieden sind. Leiprecht macht deutlich, auf welche Weise Ausgrenzungsideologien dazu führen, daß die eigene Lebenspraxis nicht mehr wahrgenommen wird, und vermittelt so »... wichtige Kenntnisse und Einblicke über das Denken von Jugendlichen.« Die Brücke

Rentzelstraße I · 2000 Hamburg 13 · Tel 040/45 36 80 Fax 040 44 51 89

### 13 antisemitismus

schweißen. Sie hilft im ideologischen Diskurs, die deutsche Nation ein weiteres Mal im besten Falle ungewollt - zu beschwören und damit erneut zu erfinden. Somit kann sie »nur die affektive Gegenseite des herrschenden Nationalismus« darstellen (Redaktion »diskus«) - und das ist nicht gerade antina-

#### 11.

Denn »keineswegs ist der totalitäre Antisemitismus ein spezifisch deutsches Phänomen. Versuche, ihn aus einer so fragwürdigen Entität wie dem Nationalcharakter, dem armseligen Abhub dessen, was einmal Volksgeist hieß, abzuleiten, verharmlosen das zu begreifende Unbegreifliche. Das wissenschaftliche Bewußtsein darf sich nicht damit bescheiden, das Rätsel der antisemitischen Irrationalität auf eine selber irrationale Formel zu bringen. Sondern das Rätsel verlangt nach seiner gesellschaftlichen Auflösung, und die ist in der Sphäre nationaler Besonderheiten unmöglich« (Horkheimer/Adorno).

Die Geschichte des deutschen Nationalstaats hat in Auschwitz vorgeführt, was Nationalismus (und Rassismus) in zugespitzter Form bedeuten und hervorbringen können. Es gibt aber selbst angesichts domestizierter Formen von Nationalismus - gerade hierzulande überhaupt keinen Grund, sich im Rahmen einer Kritik der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft in irgendeiner Weise positiv oder gar konstruktiv zu dergleichen zu verhalten. Es läßt sich zwar über die negative Beschwörung des Nationalen moralisch auf die richtige Seite wechseln, doch ist dieses Verfahren in seiner Ausschließlichkeit nicht geeignet, eine aktuelle Strategie gegen Rassismus und Nationalismus zu begründen.

Angesichts der Gefahren von Indifferenz gegenüber reaktionären, populistischen und mitunter auch rassistischen Ideologien sowie den Fallstricken eines Negativen Nationalismus erscheint es uns zunächst sinnvoll, nicht »Was tun?« zu fragen, sondern opportun zu überlegen: »Was nicht tun?«

Klaus Schönberger und Claus Köstler sind Autoren des Buchs »Der freie Westen, der vernünftige Krieg, seine linken Liebhaber und ihr okzidentaler Rassismus«

# Zu deutsch

- Aktualisiertes Interview der Heidel-
- berger Stadtzeitung »Brennpunkte«
- mit Jürgen Elsässer nach Erscheinen
- seines Buches »Antisemitismus -
- das alte Gesicht des neuen Deutsch-

rage: In deinem Buch schreibst du: »Wie das kapitalistische System strukturell antisemitisch ist, so ist es das antikapitalistische Ressentiment potentiell.« Kannst du das ausführen?

Elsässer: Ich halte Antisemitismus für einen generellen Ausdruck des Kapitalismus, genauer: einer Warengesellschaft. Ich stütze mich dabei auf Theorie-Elemente, wie sie Adorno und Horkheimer entwickelt haben und wie sie dann der Amerikaner Moishe Postone ausgeführt hat; Adorno und Horkheimer haben in Anlehnung an Marx die Schwierigkeiten beim Durchschauen des Ausbeutungsprozesses folgendermaßen beschrieben: »Der Fabrikant hat seine Schuldner, die Arbeiter, in der Fabrik unter den Augen und kontrolliert ihre Gegenleistung, ehe er noch das Geld vorstreckt. Was in Wirklichkeit vorging, bekommen sie erst zu spüren, wenn sie sehen, was sie dafür kaufen können. Der Kaufmann präsentiert ihnen den Wechsel, den sie dem Fabrikanten unterschrieben haben. Jener ist der Gerichtsvollzieher für das ganze System und nimmt das Odium für die anderen auf sich. Verantwortlichkeit der Zirkulationssphäre für die Ausbeutung ist gesellschaftlich notwendiger Schein« (Dialektik der Aufklärung, Frankfurt 1969).

Dieser gesellschaftlich notwendig falsche Schein lenkt die Wut der Opfer des Systems »naturwüchsig« auf die Zirkulationssphäre. Und dieses antikapitalistische Ressentiment biologisiert sich dann in den

Juden. Warum in den Juden? Sie waren jahrhundertelang in der Zirkulationssphäre »eingesperrt«, wie Adorno/Horkheimer sagen, weil sie die entsprechenden Berufe ausgeübt haben. Das ist ganz grob der Prozeß, der da abläuft und der dafür verantwortlich ist, daß der Kapitalismus strukturell immer Antisemitismus hervorbringt. Und dieser Antisemismus tritt eben auch bei denen auf, die Opfer dieses Systems sind. Niemand muß sie dabei zum antisemitischen Denken manipulieren oder indoktrinieren.

Der Antisemitismus ist also im Kapitalismus ein notwendig falsches Bewußtsein, das die erlittenen Verletzungen nicht dort sucht, wo sie eigentlich entstanden sind nämlich in der Produktion -, sondern in der Zirkulationssphäre. Zur Bekämpfung des Antisemitismus müßten also auch und gerade von linken Strömungen Analyse und Kritik der Produktionsverhältnisse verstärkt werden, anstatt über Erscheinungen aus der Zirkulationssphäre zu lamentieren?

Genau. Die linke Politik hat es leider nie verstanden, der Marxschen Analyse des Kapitals zu folgen und wirklich die Fabrik, die mehrwertschaffende Arbeit und den Doppelcharakter der Ware ins Zentrum ihrer Kritik an den Verhältnissen zu stellen. Man ist den bequemeren Weg gegangen und hat am sogenannten »Alltagsbewußtsein« der Leute angeknüpft, also am notwendig falschen Bewußtsein, wie Adorno und Horkheimer sagen. Es schimpft sich eben einfacher z. B. auf die hohen Preise, die Wucherer, die Spekulanten usw.

Dieser verkürzte Kapitalismusbegriff führt zu einem verkürzten, deformierten Antikapitalismus, oder, wie es in der Eingangsfrage genauer hieß, zu einem antikapitalistischen Ressentiment, das keinen emanzipatorischen Inhalt hat. Davon gibt es zwei Versionen: In seiner harmlosen Version führt der verkürzte Kapitalismusbegriff zum Staatskapitalismus, der sich dann auch gern

Staatssozialismus nennt. Im Grunde waren die kapitalistischen Prämissen, nach denen produziert wird - z. B. abstrakte Arbeitszeit als Wertmaßstab, Kapitalakkumulation beibehalten worden, nur das Kommando führte eben nicht die private Wirtschaft, sonderen der Staat als Haupteigner. Die harte, die brutale Version eines verkürzten Antikapitalismus wechselt nicht die schmale Schicht der Finanzoligarchie durch den Staat aus, sondern diese Schicht wird biologisiert in den jüdischen Familien, im »ewigen Juden«.

Die besinnungslose Wut, die aus dem Kapitalverhältnis entsteht, richtet sich gegen die Juden. Für die Linken ist natürlich die Versuchung groß, zu sagen: Im Kern handelt es sich doch um antikapitalistische Bewegungen, die formulieren zwar sehr grobschlächtig und auch falsch, aber sie sind dennoch antikapitalistisch, gehen wir doch ein Bündnis mit ihnen ein. An dieser Stelle müßte ein Neuansatz der Linken davor warnen, sich mit diesen verkürzt antikapitalistischen Strömungen einzulassen. Meines Erachtens drängt dieser deformierte Antikapitalismus, der ja eng mit dem Antisemitismus zusammenhängt, ganz massiv aus Osteuropa rüber. In Osteuropa gibt es die Bündnisse schon zwischen sogenannten Kommunisten und den Antisemiten - vor allem in Rußland. Beide Versionen des deformierten Antikapitalismus, die realsozialistische und die faschistische, verbinden sich im Kampf gegen das, was sie für Kapitalismus halten; den Westen, den Liberalismus, die Juden.

Du schreibst in deinem Buch, der linke Umgang mit dem Antisemitismus darf nicht denunziert werden, sondern muß kritisiert werden. Was heißt das konkret?

Was man der Linken vorwerfen muß, ist, daß sie den Türöffner für den Antisemitismus gespielt hat. Bis zur Wiedervereinigung gab es in der BRD trotz eines recht hohen Sockels an Antisemitismus den Konsens der politischen Klasse, diesen aus außenpolitischen Gründen nicht virulent werden zu lassen. In dieser Zeit war die Linke die einzige politische Kraft - neben der NPD -, die eine sehr schroffe Kritik an der israelischen Politik übte, die auch sehr gut von Nazis verwendet werden konnte. Es gab im Häuserkampf Plakate, wo der dargestellte Spekulant eindeutig mit einem Juden assoziiert wurde. Es gab in Frankfurt eine antisemitische Inzenierung des Theaterstücks von Fassbinder »Der Müll, die Stadt und der Tod«. Es

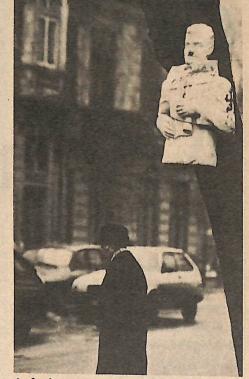

Aufgehängte Ceaucescu-Statue in Copsa-Nica

wurde also seitens der Linken relativ bedenkenlos kokettiert mit dem Antisemitismus, um in der Bevölkerung anzukommen. Man muß daher den Antisemitismus in der Linken scharf kritisieren, man soll aber die Linke nicht denunzieren. Zu sagen, der Antisemitismus ist genuin ein Phänomen der Linken, hat einzig die Beerdigung der Linken zum Ziel. Die scharfe Kritik an den Linken, wie ich sie formuliere, hat nicht ihre Beerdigung zum Ziel, sondern ihre Rekonstruktion. Individuen und Gruppen werden nicht deswegen antisemitisch, weil sie mit der Gesellschaft gebrochen haben - was man als Umschreibung des Begriffs »links« nehmen könnte -, sondern umgekehrt: Die Linke tendiert unter der Voraussetzung zum Antisemitismus, daß sie zu wenig mit der Gesellschaft gebrochen hat. Pointiert: Die Linke war nicht zu radikal, sondern zu deutsch. Die Linke ist insofern antisemitisch, als sie sich nie von der deutschen Nation distanziert hat.

Jürgen Elsässer schrieb in KONKRET 1/93 über den Aufmarsch der Faschisten in Un-

### Mit Opium





Wir bieten stattdessen:

Bücher aus dem eigenen Verlag, der sich der kritischen Aufklärung verpflichtet fühlt

#### **Tabu Staat Kirche**

Beiträge zum Ersten Atheistenkongreß Fulda von K.Deschner, H.Herrmann, B.Nirumand, F.Schütte u.a. 176 Seiten, kartoniert, DM 22,80 ISBN 3-922601-13-8

a das wohl umfassendste Sortiment kirchen-, religions- und autoritätskritischer Literatur

ein politisches Magazin nicht nur für Konfessionslose und AtheistInnen

#### MIZ -

Materialien und

Informationen zur Zeit

tritt ein für Menschenrechte und Toleranz, gegen Nationalismus und Staatswillkür; berichtet über die Verfilzung von Staat und Kirche; kommentiert die Politik der Päpste und kleinerer klerikaler Potentaten

Probeheft und/oder Katalog anfordern bei:

IBDK Verlag + Vertrieb GmbH Postfach 167 W-8750 Aschaffenburg 1



aufgegriffen von bekannten Namer wie Lew Kopelew, Peter Nied, Lutz Rathenow, Hadayatullah Hübsch, P.P. Zahl, Sinasi Dikmen, Ingvar Ambjørnsen u.v.a., auch weniger bekannten Menschen.

Hrsg.: H. Krüger, J.A. Dahlmeyer, IN DEUTSCHLAND NICHTS NEUES, ca. 220 Seiten, DM 24,80 ISBN 3-928448-05-6

> DER MESSIAS MIT DEM HAKENKREUZ SBN 3-928448-02-1, DM 14-80 ANTI-REP-INFO

SBN 3-928448-00-5, DM 6 ALLEIN STEHEND Ein Lesebuch (nicht nur) für Frauer ISBN 3-928448-03-X, DM 29.80

ICH DACHTE, ICH WÄRE DIE EINZIGE sexuellen Mißbrauchs an Mädchen 2. Auflage: ISBN 3-928448-06-4, DM 14.80

DER SPAZIERGANG UM DEN HÄUSERBLOCK Eine Erzählung über den Gefäng ISBN 3-928448-04-8, DM 19-80



Ethnologische Spazierginge Über die Sitten und Gebräuche des fremden Volksstammes der Deut-104 Seiten, 22.- DM schen. Grimmstr. 26 - 1000 Berlin 61

Über die Ossis als gemeingefähr-

liche Spezies. 144 Seiten, 24.- DM

Jane Kramer

Eine Amerikanerin

in Berlin



Bernd Siegler (taz), Oliver Tolmein (konkret, NDR) und Charlotte Wiedemann (Die Woche) berichten über das auch nach Mölln - irritierende Verhältnis von Polizei und Justiz, Parteien und Medien zu Faschisten und Pogromen. Ihr Fazit: Es gibt einen »in stiller, formloser Übereinkunft geschlossenen Pakt«, der zumindest ein Ergebnis gebracht hat: die Aushöhlung des Asylrechts. Der Pakt. Die Rechten u. d. Staat

256 S., ISBN 3-923478-72-0, DM 28,-

Die Redaktion der Anti-AKW-Zeitung atom hat ein Sonderheft herausgegeben, das die Anschlagserie der vergangenen Jahre vollständig dokumentiert und den Weg von Hoyerswerda nach Rostock analysiert.

Kein schöner Land. Rassismus u. Neofaschismus in Deutschland 92 S. A4, 3-923478-71-2, DM 7,50

Peter Kratz und Raimund Hethey stellten Recherchen über die Ideologiebildung in der Grauzone zwischen Neofaschismus und bürgerlicher Elite zusammen, u.a. in der Siemens-Stiftung. In bester Gesellschaft 304 S., ISBN 3-923478-46-1, DM 28,-

VERLAG DIE WERKSTATT

Lotzestr. 24a · 3400 Göttingen

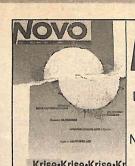

Das Politik-Magazin, das Klarheit schafft

Nr.3 März/April 1993

Krise-Krise-Krise-Kr Die Themen dieser Ausgabe:

\* Mythos vom Wirtschaftsaufschwung

\* Solidarpakt - nicht mit uns!

\* Die Remilitarisierung Deutschlands

\* Hinter der Maske der Humanität Vergewaltigungslager in Bosnien

\* Auf wessen Seite steht Amnesty International?

\* Wer hat Angst vor Gentechnologie? ...und vieles mehr!

Zu bestellen bei: A. Horn Verlag, PF 600843, 6000 Frankfurt 60, gegen Scheck oder Vorüberweisung von DM 8 zzgl. DM 2 Versandkosten, Kto.-Nr.: 219 01 63, Deutsche Bank Frankfurt, BLZ 500 700 10

Telefon: 069/747222, Fax: 069/747266

TECHNIK NATURWISSENSCHAFT GESELLSCHAFT

WECHSELWIRKUNG analysiert die soziale, politische und ökonomische Funktion von Wissenschaft und Technik und zeigt deren Perspektiven und Alternativen auf. Schwerpunkt: Nr. 60, April

Technikfolgenabschätzung
Hoffnungen und Realitäten ... Feministische Gedanken zu TA ... Zukunfts- und Ganzweltvertäglichkeit ... Forum soziale Technikgestaltung ... TA-Studien: "Raumtransportsystem SÄNGER" und "Solare Wasserstoffwirtschaft"

Naturwissenschaft und Technik: "Schrittmachertechnik" Raumfahrt?

Gesellschaft und Politik: Umweltschutz: Vollzug am falschen Ende ... Naturidealisierungen

<u>Frauen:</u> Frauen im Aufwind

■ Probeheft für 2 DM in Briefmarken
■ Das aktuelle Heft für 9 DM (Scheck!)
WECHSELWIRKUNG, Mariabrunn-

# Ohne Alternative

- Von Micha Brumlik
- Nach dem Ende der Systemkonkur-
- renz stehen die demokratisch ver-
- faßten Staaten des Westens vor der
- Aufgabe, eine gleichsam neokolonialistische Außenpolitik zu ent-
- wickeln und durchzusetzen

er Kalte Krieg ist vorbei, und mehr und mehr Staaten der Dritten Welt befinden sich nun, ohne das Regulativ der zweigeteilten Welt, in der Offenheit einer Situation, die ihnen die Nutzung ihrer von West und Ost gelieferten Militärtechnik im Prinzip freistellt. Mehr noch: Trotz eines Sperrvertrages können eine Reihe von Drittweltstaaten im Hinblick auf eine nukleare Bewaffnung mit Sicherheit als Schwellenländer gel-

Der wahrscheinlichen Ausbreitung atomarer Bewaffnung entspricht nach dem Ende des Kalten Krieges die Gefahr umfangreicher Grenzrevisionen, die minder riskant erscheinen als zuvor. Diese Tendenz zur Grenzrevision in Verbindung mit der wachsenden Verbreitung nuklearer Waffen und einer Stagnation demokratischer Reformen in der Dritten und Vierten Welt lassen als »worst case« eine Weltlage hervortreten, die durch eine starke Zunahme inner- und zwischenstaatlicher Kriege gekennzeichnet wäre, gleichsam durch einen frühbürgerlichen Zustand der Staatenwelt des Südens und des Ostens, der sich in dem einen oder anderen Fall auch direkt gegen die Interessen des industrialisierten Nordens richten könnte.

Auch dann, wenn Libyen oder Algerien lediglich aus »innerafrikanischen« oder »innerarabischen« Gründen oder aufgrund einer gegen Israel gerichteten Politik nukleare Waffen oder Scud-Mittelstreckenraketen besitzen sollten, könnte die Nachtruhe in Südfrankreich oder Sizilien erheblich beeinträchtigt sein. Ob gut gemeint, ob schuldhaft verursacht, ob gerechte Strafe oder unvermeidliche strukturelle Reaktion, der »Westen« und der »Norden« sehen sich Gefahren gegenüber, die sie selbst, aber auch andere bedrohen und denen lang- und mittelfristig nur durch eine Veränderung der ungerechten »terms of trade«, eine ökonomische Gesundung der armen Gesellschaften, die Schaffung von Alters- und Sozialversicherungssystemen, durch gemeinsame Bündnisse zur regionalen, kooperativen Sicherheit, einschneidende Abrüstungsmaßnahmen und eine qualitativ verbesserte »Entwicklungshilfe« begegnet werden kann.

Im übrigen scheint das immer wieder beklagte Elend des Südens, wie der neue Bericht des Uno-Entwicklungsprogramms zeigt, nicht nur in zu geringen finanziellen Aufwendungen des Nordens seine primäre

Ursache zu haben. Der entscheidende Faktor ist vielmehr die durch steigende Militärausgaben, ineffektive Staatsunternehmen, teure Prestigeobjekte, wachsende Kapitalflucht und umfangreiche Korruption verursachte Ressourcenverschwendung. Diese Analyse stammt wohlgemerkt nicht aus Kreisen der Weltbank, sondern aus der Werkstatt führender Wirtschaftsexperten aus aller Welt unter Federführung eines ehemaligen pakistanischen Finanzministers. An diesen gro-Benteils hausgemachten Übeln geht die Imperialismus- und Dependenciatheorie vorbei, obwohl oder gerade weil das Programm eines umfangreichen Schuldenerlasses inzwischen auch innerhalb der Zentren der kapitalistischen Weltwirtschaft als ernsthafte Option erörtert wird.

Das »politische« Problem, das sich gerade in bezug auf derlei Reformwege stellt, besteht einmal mehr in dem Mißverhältnis von steigendem Problemdruck und immer knapper werdender Zeit. Die Sanierung der Ökonomie, die Entstehung einer zivilen Alltagskultur, die parlamentarische Herrschaftsformen ermöglicht, ein Abflachen des Bevölkerungswachstums, die Lösung strittiger Territorialfragen, ökologisch begründete Änderungen im ökonomischen Wachstum, Landreform, das Stillstehen von Verteilungskonflikten - all das sind Aufgaben, die aller Wahrscheinlichkeit nach, auch unter den günstigsten Umständen, Jahrzehnte in Anspruch nehmen werden. Zu meinen oder zu hoffen, daß derlei Transformationsprozesse ohne Reibungen, Unfälle oder Rückschritte möglich seien, ist ebenso illusorisch wie die Auffassung, daß eine Mischung von ökonomischer Hilfe und Kontrolle im Sinne der Weltbank, verbunden mit uneingeschränkten Interventionsverboten, solchen Lösun-

Tatsächlich hat sich gezeigt, daß der unter Rückgriff auf Soziologie oder Marxismus immer wieder behauptete Vorrang der Ökonomie gerade unter soziologischen und ökonomischen Gesichtspunkten falsch war. Offenkundig ist nämlich, daß die politische und ökonomische Leistungsfähigkeit von Demokratien, sei es bei der Herausbildung einer Marktwirtschaft oder bei der Realisierung von Systemen sozialer Sicherung, sei es bei der Verhütung zwischenstaatlicher Kriege und nicht zuletzt bei der Übernahme ökologischer Verantwortung (um erst gar nicht über Menschenrechte zu schreiben), signifikant höher ist als die entsprechende Kapazität aller Arten von Diktaturen. Aus dieser Einsicht, die freilich erst nach dem Ende des Kalten Krieges fruchtbar werden konnte, folgt schlüssig die Idee einer neuen Weltordnung, die zunächst nichts anderes beschreibt als die Koexistenz ökonomisch unauflöslich miteinander verflochtener, souveräner Staaten mit demokratisch-parlamentarischer schaftsform, einem garantierten Rechtsstaat und sozialstaatlicher Abfederung.

Die Tatsache, daß Hungerkatastro-

Teufel

Rechte

Interessen

confessions-

und

freier

phen in Diktaturen häufiger vorkommen als in Demokratien, auch und gerade in der Dritten Welt, daß parlamentarische Demokratien strukturell weniger angriffsfähig sind als Diktaturen und daß ökologische Verwüstungen mit höherer Wahrscheinlichkeit von nichtkontrollierten Planungsbürokratien angerichtet werden als von Bürokratien, die in dem Beziehungsgeflecht von parlamentarischen Parteien, von aufeinander angewiesenen, zum Teil autonomen Gebietskörperschaften und einer mehr oder minder unabhängigen Rechtssprechung agieren, erweist die relative Vorteilhaftigkeit demokratischer Verfassungen und Herrschaftssysteme. Ohne jede Selbstgerechtigkeit bleibt festzustellen, daß die keineswegs absolute, aber doch in vieler Hinsicht höhere Leistungsfähigkeit dieses Herrschaftssystems unter der Konstellation wachsenden Problemdrucks und somit knapper werdender Zeit tatsächlich einen entscheidenden Unterschied ausmacht. Die Versuche etwa der USA, neu entstehenden Staaten bzw. neu beginnenden Gesellschaften, z.B. in Eritrea und Äthiopien, auch in Angola, gleichsam neokolonialistisch Auflagen zu machen, sind daher ohne Alternative. Es ist freilich eine Ironie, daß auch diese Politik, wie könnte es anders sein, nicht konsequent verfolgt wird: Dem Menschenrechte verletzenden China sollte nicht aus Motiven der Machtbalance zugestanden werden, was Äthiopien, Eritrea und Angola bei Strafe untersagt wird. Hier wird der schon beim 2. Golf-

krieg und beim Kurdenproblem zu bemerkende Widerstreit zwischen dem alten Denken in Kategorien der Machtbalance souveräner Staaten und der Konzeption einer Weltinnenpolitik deutlich, die entschlossen und vorsichtig die Grenzen nationaler Souveränität überschreitet und damit unvermeidlich in den Ruch des Neokolonialismus gerät. Nimmt man jene Instrumente ernst, die in einem Prozeß, der realistischerweise Jahrzehnte dauern muß, zu einer neuen Weltordnung führen könnte, so hat dies erhebliche Konsequenzen für konventionelle Gefühle nationalen Stolzes, zumal in der Dritten Welt, läßt sich doch auf den ersten Blick tatsächlich nicht ersehen, mit welchem Recht der Norden anderen Gesellschaften Vorschriften machen darf. Schließlich war er vor nicht allzulanger Zeit in zwei Weltkriege, den Holocaust, in Faschismus und Bürgerkrieg, totalitären Kommunismus und nicht zuletzt unvorstellbar grausame Kolonialkriege verwickelt. Aber bei allem Verständnis für diesen Affekt und selbst auf die Gefahr hin, selbstgerecht zu wirken, steht doch eines fest: Wenn die militärischen und sozialen Strukturen in den Ländern der Dritten Welt in einem Zeitalter, in dem der Erwerb von Massenvernichtungsmitteln immer leichter und Ökoterrorismus, wie von Saddam Hussein bewiesen, immer wirkungsvoller wird, keine Veränderung zum Besseren erfahren oder sich gar wieder zum Schlechteren, d.h. Diktatorischen, wenden, wenn zudem in Ost- und Mitteleuropa unter dem aufgelaufenen Problemstau mehrerer Jahrzehnte populistische Sezession und diktatorischer Nationalismus drohen, dann bleibt wenig anderes übrig als eine dirigistische Außenpolitik. Sie muß das militärische Potential derartiger Länder einschränken, sie in kollektive Sicherheitssysteme einbinden und – als letztes Mittel – durch die Bereitstellung militärischen Drohpotentials deutlich machen, daß militärische Konfliktlösungen nicht mehr hingenommen

(gekürzt aus: Micha Brumlik, Weltrisiko Naher Osten, Hamburg 1991, S. 74-78)

Micha Brumlik ist Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Heidelberg

# Arm dran, Bein ab

- Von Hermann L. Gremliza
- Der Süden erfährt nun, wie sehr er
- von der Existenz der sozialistischen ■ Staaten profitiert hat, und die deut-
- sche Linke stellt fest, daß es schön
- ist, auf der Welt zu sein der Ersten,
- **■** im Norden

3,2 Millionen Kinder sterben jährlich an Durchfallerkrankungen; Hunderte Millionen sind durch Parasitenbefall geschwächt, müssen verpestete Luft atmen und verseuchtes Wasser trinken. Über zwei Milliarden mehr als vierzig Prozent der Weltbevölkerung - haben nicht genug zu essen oder zu trinken und leben in unsicheren Behausungen ohne vernünftige sanitäre Anlagen. Und 1,6 Milliarden Menschen haben noch nicht einmal die Möglichkeit, Gesundheitsdienste in Anspruch zu nehmen.

ie »Zeit« nennt die Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine »Bilanz des Schreckens«. Diese wird angeführt von den Staaten Afrikas, Süd- und Südostasiens (noch mit Ausnahme Chinas) und Lateinamerikas (noch mit Ausnahme Cubas); sie addiert nicht die grauenhaften Hinterlassenschaften der gescheiterten kommunistischen Kommandowirtschaft, von denen uns jeder Portokassenschwengel singt, sondern die authentischen Ergebnisse der Freiheit und ihres Weltmarkts. Spätestens bei der Vorlage des nächsten WHO-Berichts mit seinen Steigerungsraten wird die diesjährige »Statistik des Elends« (»Zeit«) als das erscheinen, was sie schon heute ist: ein Dokument der guten alten Zeit.

#### »Das Milieu hat rasch begriffen, daß Schluß mit lustig ist«

Daß im nächsten Bericht auch die Bewohner Osteuropas bis Mittelasiens dem Elend zuzuzählen sein werden, haben inzwischen sogar die Herren Walesa und Landsbergis verstanden; Mitte März konnte ein lettischer Arbeiter seinen gesamten Monatslohn gegen 16 Deutsche Mark eintauschen – die Woche zuvor waren es noch 18 Mark. Aber nicht von diesem neuesten Reich der Freiheit soll die Rede sein (und zwar schon deshalb nicht, weil allein die unkommentierte Wiedergabe der entsprechenden Daten sich an dieser Stelle bloß noch als penetrante Rechthaberei liest, und der monatliche Beleg, es besser gewußt zu haben als die Ostexperten der »FAZ« oder der »TAZ«, die Hühnerfutter-Semler und ihre Söhne, auch was Peinliches hat), sondern von der Zukunft jenes südlichen Reichs der Freiheit, dessen Gegenwart die Weltgesundheitsorganisation schildert, und des nordwestlichen, das die »Bilanz des Schreckens« so frisiert: » Wenn die Menschen bis auf den Mond fliegen können, warum können sie dann nichts dagegen tun, daß so viele Kinder auf der Welt sterben müssen?« Die Menschen können. Auch Sie können etwas tun. Wenn Sie Unicef unterstützen...

Der Süden, einschließlich jener Regionen, die schon vor Jahren vom Kommunismus befreit worden sind, darf nun erfahren, wie sehr er bis zuletzt von der Existenz der sozialistischen Staaten profitiert hat, und zwar weniger durch direkte wirtschaftliche Hilfe aus dem Osten als durch Rücksichten, die der Westen zwecks Verbesserung oder Sicherung seiner strategischen Position mancherorts glaubte nehmen zu sollen; so kamen einige Staaten der Dritten Welt oder wenigstens deren herrschende Cliquen zu ein paar Extra-Dollars, die auf dem Weltmarkt nicht zu verdienen gewesen wären.

Die Rücksichten sind doppelt hinfällig geworden: Eine Konkurrenz, der sich diese Staaten anbieten könnten, gibt es nicht mehr, und die Chancen auf revolutionäre Befreiung von der Herrschaft des internationalen Kapitals tendieren, seit die Eliten Westeuropas und Nordamerikas unwidersprochen ihre Freiheit proklamieren konnten, ihnen feindliche Regimes des Südens durch »Entwaffnungsfeldzüge« abzuräumen, gegen Null. Absichten, die man sich vordem aus Andeutungen von Unterstaatssekretären des Pentagon oder Redakteuren des »Bayernkurier« zusammenreimen mußte, gehören heute zum aufgeklärten Diskurs: Zur »Neueu Weltordnung«, getragen von einer Koexistenz »souveräner Staaten mit demokratisch-parlamentarischer Herrschaftsform, einem garantierten Rechtsstaat und sozialstaatlicher Abfederung«, gehöre eine von diesen Staaten organisierte gemeinsame Außenpolitik, die dem Rest der Welt den Weg weise, wenn es sein müsse, auch mit dem Zaunpfahl: »Die Versuche etwa der USA, neu entstehenden Staaten bzw. neu beginnenden Gesellschaften z.B. in Eritrea und Äthiopien, auch in Angola, gleichsam neokolonialistische Auflagen zu machen, sind daher ohne Alternative«, schreibt der Professor Micha Brumlik, bis zum Golfkrieg Mitglied der Grünen.

Solche Schriften finden viele geneigte Leser in einem Milieu, das schneller als erwartet begriffen hat, daß Schluß mit lustig ist, seit die geringe Furcht der Herrschenden dem Schlachtruf »Geht doch nach drüben!« könnten einmal einige folgen, der ruhigen Gewißheit gewichen ist, daß, wer hier nicht pariert, nirgendwo auf der Welt einen Unterschlupf finden wird. Die Auswirkungen dieser Änderung auf die Psychen kann man kaum überschätzen, denn daß zuvor keiner nach drüben gegangen ist, sagt ja noch nichts darüber, was die Vorstellung, im Falle künftiger Verfolgung diesen letzten Ausweg gehen

#### ANZEIGEN

Verbandsorgan des DFV e.V. · erstmals 1925 herausgegeben

wechselnde Schwerpunktthemen: Informationen

1-91 Der liebe Gott in der Schule - Religion, »Ethik«, die Situation konfesaus der sionsfreier Schülerinnen Freidenker-

2-91 Nach dem Ende des Realsozialismus: Nationalismus, religiöse Intolebewegung,

ranz, Krieg Staat und

3-91 Forschung und Verantwortung Kirche 4-91 Die neue »Euthanasie«-Debatte und Peter Singers »Ethik«-etten-Gott

und 1-92 500 Jahre »Entdeckung« Amerikas: Kolonialisierung, Missionierung,

Neue Weltordnung 2-92: Schuld, Fragen, Gegen-Stasi-Hysterie und »Sieger«-Moral

3-92 Jugendweihe, Jugendfeier 4-92 Von »Urknall« bis Chaos - Naturwissenschaften und Weltanschauung

-93 Asyldebatte und Rassismus

2-93 Humanismus - Historische Quellen, Aktualität und Grenzen

Menschen Erscheint vierteljährlich · Einzelheft DM 3,-/Jahresabo DM 12,-, jeweils zuzügl. Versandkosten

#### DEUTSCHER FREIDENKER-VERBAND

Sitz Dortmund · Mitglied der Weltunion der Freidenker, Sitz Paris

Für eine dogmenfreie, rationale Weltsicht und -erkenntnis Für eine solidarische Gesellschaft freier und gleichberechtigter Menschen Für die Trennung von Staat und Kirche, Kirche und Schule

Info, Probehefte, Abos bei DFV-Geschäftsstelle Maximilianstr. 48, O-1100 Berlin (Neue PLZ ab 1.7.93: 13187 Berlin), Tel./Fax 030-4710478

Quartalsschrift der Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher Entwicklungsdienst (AGKED)

Information - Dokumentation - Gespräche Fotos - Karikaturen - Schaubilder

#### Kommentare - Nachrichten - Rezensionen Themen:

- Demokratie im Norden: Modell für den Süden? (3/92)
- Frieden schaffen
- mit Blauhelmen? (4/92)Frei und fair?
- Wahlbeobachtungen (1/93)Krieg gegen die Frauen (2/93)

Diese Themenhefte eignen sich auch als Arbeitsgrundlage für Seminare, Tagungen

Das Einzelheft kostet DM 7,-, der jährliche Bezugspreis beträgt DM 25,- zzgl. Porto und Versand (Probeexemplar kostenlos).

#### >>der überblick<<

Esplanade 14 · 2000 Hamburg 36 Tel. (040) 34 14 44 · Fax (040) 35 38 00 Postfach 30 55 90



rechtigten KubanerInnen — trotz schwerer wirtschaftlicher Probleme im Land — in reier und geheimer Wahl uneingeschränkt Ja zum Sozialismus, zur Revolution und zu

kampagnen und ihre Versuche, Kuba der neuen Weltordnung zu

Mehr denn je braucht diese Insel der Menschlichkeit und der Vernunft — nicht nur um ihrer selbst willen — jede Art von Solidari-

insere Wette, daß das kubanische Volk am 1. Januar 1994 unter fortbestehe revolutionärer Führung den 35. Jahrestag seine Ausbruchs aus dem Hinterhof der USA

gegebene Konto eingezahlt und fordern alle, die eine Meinung ha-ben und zu ihr stehen, auf, durch Einzahlung eines beliebigen Betrags unter Angabe von »pro« oder »contra« mit bzw. gegen uns

Jede Einzahlung ab 50 DM beantworten wir - bis zu 500 mal mit zusätzlichen 50 DM.

Im Fall eines »pro«-Siegs wird im Januar 1994 das gesamte Guthaben — 1992/93 waren es 44.856 DM — als Donation an die re-volutionäre Regierung Kubas überwiesen. Andernfalls an Terre des

In konkret 2/94 werden dann, sofern nicht anders gewünscht, die Namen aller Wettsieger, die mindestens 50 DM gesetzt haben. Ernst Fidel Fürntratt-Kloep

Freundschaftsges. BRD-Kuba e.V., Essen Stadtsparkasse Essen, Kto.: 2101582, BLZ: 36050105 (19 pro, 0 kontro, 7 Spenden, 25 »Antworten«)

# HEITER bis WOLKIG

## 15 opposition

zu können, zur Selbstsicherheit beim Opponieren und Kritisieren beigetragen hat. Und das galt keineswegs nur für Freunde des realen Sozialismus, sondern sogar für anarchistische Studenten und sozialdemokratische Betriebsräte, von den Mitgliedern bewaffneter, militanter, autonomer oder sonstwie oppositioneller Gruppen nicht zu reden.

Was einmal antikapitalistische, antiimperialistische, systemfeindliche, systemkritische oder bloß systemüberwindende Opposition hieß, hat auch verstanden, daß es kein Hindernis mehr gibt, das die Herrschaft abhalten könnte, Gegner ihrer Ordnung auf jede mögliche Weise abzustrafen und die ernsthafteren unter ihnen, wenn's nötig würde, einzubuchten. Es sieht freilich ganz und gar nicht danach aus, als dürfte man auf das Eintreten entsprechender Zustände in absehbarer Zeit hoffen, zumal der freie Markt das Gröbste bereinigen wird, ohne daß die freiheitliche Staatsgewalt losgelassen werden muß. Ohne Verbot, Beschlagnahmungen oder sonstige Repression sind fast alle systemkritischen Publikationen entweder eingegangen, oder sie versuchen, sich durch Anschluß ans teure Vaterland zu retten, und ziehen diejenigen ihrer Leser, die ihnen nicht vorausgegangen sind, hinter sich her.

Die Amputation der antikapitalistischen Position aus der öffentlichen politischen Diskussion hat Folgen: Weil links von Lafontaine nur noch die Mauer ist und also nichts, findet sich die Rechte unversehens in der Mitte, wo es freilich beängstigend eng wird. Da drängeln sich Sozialdemokraten, die nicht einmal als Regierungspartei unter Schmidt-Mogadischu so jämmerlich reaktionär daherpolitisiert haben wie jetzt als Oppositionspartei, und deren einst gefährlichsten Jusos zu allem, was die Regierung will: Ausländer raus, Reallohnsenkung, Ustaschahilfe, Feiertagsarbeit, Honecker an die Wand, stets eine noch herbere Variante einfällt. Da drängeln sich die Bürgerbewegten, die sich zwischen CDU und SPD noch nicht so recht entscheiden können, und die Grünen, die heute schon damals, im SDS, im KBW und in der KPD/AO, nicht links gewesen sein wollen, und da drängelt sich das ehemalige Protestmilieu, von A bis W, von Antje bis Walser, das zum Beweis seiner Reichsbrauchbarkeit die Diskussion über die Behandlung kommunistischer Verbrecher am liebsten in der »FAZ« und in der »Welt« führt, weil diese beiden, die über Jahrzehnte noch für jeden faschistischen Diktator oder Foltermeister cin gutes West eingelegt haben, unders als manche Liberalen über den Verdacht, den Kommunismus nicht entschieden genug bekämpft zu haben, erhaben sind. Besonders mit der Kampagne für ihren kroatischen Liebling, von dem das »Hamburger Abendblatt« am 18. März in einer Überschrift melden mußte: »Tudiman auf den Spuren der Nazis«, scheinen sich Reißmüller und Ströhm den Unterschriftstellern der Nation ins Herz geschrieben zu haben.

Nach dem Igel und dem Stachelschwein hat jedenfalls auch die ehemals rumorende Linke in Deutschland (und im übrigen Westeuropa) eingesehen, daß es schön ist auf der Welt zu sein, und zwar auf jener Ersten, in der es reichlich zu futtern und zu saufen gibt, jede Menge Katalysatoren, Naßzellen, Apotheken, und es überhaupt nicht schwächt, hunderte Millionen, die weit hinter der Türkei leben, als Parasiten zu befallen. Und damit es noch schöner wird, zu Weihnachten etwas dagegen zu tun, daß so viele Kinder auf der Welt sterben müssen - mit

Von Hermann L. Gremliza erschien zuletzt das Buch »Ein Volk gibt Gas. 28 Berichte zur Lage der deutschen Nation«, KONKRET Texte 2, Hamburg 1992

# the bad and the ugly

■ Von Jan Philipp Reemtsma

■ In den Jahren 1989/90 hat die Linke ihren weltgeschichtlichen Bezugs-

■ rahmen verloren – das heißt: Es gibt

sie nicht mehr

u Ende gedacht, heißt die historische Alternative: entweder ist das Stalinsche Regime ein häßlicher Rückfall beim Umwandlungsprozeß der bürgerlichen Gesellschaft in eine sozialistische, oder es ist die erste Etappe einer neuen ausbeuterischen Gesellschaft. Wenn sich die zweite Prognose als richtig erweisen sollte, dann wird natürlich die Bürokratie zur neuen Ausbeuterklasse. Wie bedrückend auch immer diese zweite Perspektive sein mag, wenn das Weltproletariat wirklich unfähig ist, die Mission zu erfüllen, die ihm der Gang der Entwicklung auferlegt hat, so bleibt keine andere Möglichkeit, als offen einzugestehen, daß das sozialisti-

schafft, auf dem Bänklein bleiben muß. Der Gedanke liegt natürlich nahe, daß der Vater sein Kind überschätzt und Trotzki 1917 und die Folgen: Wenn das nichts war, dann ist gleich gar nichts mehr möglich. Und hier wäre Trotzki - nicht in den Gründen, aber im Ergebnis – den Apologeten des Stalinismus recht nahe.

Nun ist das Ende der nominalsozialistischen Systeme in Osteuropa und das Ende der UdSSR für das Geschichtsbild, um das es hier geht, schlimmer als die von Trotzki benannte »zweite Prognose«. Die stalinistischen Bürokratien haben sich nicht zu eigenständigen Klassen entwickelt (und das mag eine der interessanten Ursachen für die Instabilität der von ihnen repräsentierten Systeme sein), sie sind auch nicht besiegt worden. Die Prognose irgendeines US-amerikanischen Publizisten oder Präsidenten (wer immer es gewesen sein mag), »der Kommunismus« werde nicht mit einem Knall, sondern mit einem Winseln zu Ende gehen, hat sich aller Voraussicht nach bewahrheitet. In diesem

Lenin-Statue wird abtransportiert, Wilna, August 1991

sche Programm, das auf den inneren Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft beruht, eine Utopie ist. Dann wäre offenbar ein neues >minimales« Programm notwendig - zum Schutz der Interessen der Sklaven einer totalitären bürokratischen Gesellschaft.«

So Leo Trotzki am 25. September 1939. Das Zitat ist, auch wenn man alle Geschichtstheologie von der vom Gang der Entwicklung auferlegten Mission usw. abzieht, interessant und merkwürdig. Warum denn sollte eine gescheiterte, eine nicht zu Ende gebrachte, eine verratene, eine in einen Thermidor mündende Revolution gleich eine ganze Utopie beenden? Die Weltgeschichte ist doch auch keine Turnhalle, wo, wer beim dritten Mal den Aufschwung immer noch nicht

Zerfall bürokratischer Macht aber hat eine historische Chance gelegen. Die ökonomische wie politische Macht hätte aus den Kanzleien auf die Straße zurückgeholt werden können. Oder sagen wir vorsichtiger: Es hätte der Gedanke naheliegen können, es zu versuchen. Es hat aber faktisch niemand diesen Versuch für wert gehalten, unternommen zu werden.

So ist nun rückblickend das Ereignis »1917« und sind die ihm folgenden Jahre nur eine Retardierung des Globalwerdens der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung gewesen. Bis vor kurzem konnte auch ein kompromißloser Kritiker des Stalinismus von einer »eingefrorenen«, einer »aretierten«, oder welches Bild immer man wählen will, welthistorischen Chance sprechen. Aber eine Chance, die nicht verpaßt, sondern nicht gewollt wird, hat es in gewissem Sinne nicht gegeben, und darum verändern die Jahre 1989/90/91 auch den Charakter des Jahres 1917, und zwar unabhängig davon, welche Ursachen man für das Desinteresse an dieser historischen Chance ange-

Verändert sich damit auch der kritische Standpunkt, von dem aus man »den Kapitalismus« oder »die bürgerliche Gesellschaft« oder die Politiken der wirtschaftlich stärksten Länder anzusehen die Gewohnheit hatte? Jein. Nehmen wir die Vorbereitungen der USA zu einem Krieg am Golf. Eine imperialistische Aggression? Sicherlich. Wäre also die Parole: »Amis raus aus Saudiarabien!«? Sehen wir einmal von der Frage ab, wer eine solche Parole wem mit Aussicht, gehört zu werden, hierzulande zurufen wollte. An der Parole ist aber zudem unbehaglich, daß man nicht recht weiß, was man - abgesehen davon, daß es nicht zum Krieg kommen möge - den Einwohnern der betreffenden Region wünschen möchte: von den USA oder von Saddam Hussein dominiert zu werden. Ich persönlich zöge - möglicherweise aufgrund eines klassenspezifischen sowie weltregional bedingten Vorurteils - die erste Möglichkeit vor. Und wer mich auf die von Napalm Verbrannten in Vietnam hinweist, dem

deute ich auf die vergasten Kurden. Es fiele mir mithin schwer, den Satz

»Die Kriegsvorbereitungen der USA am Golf sind eine imperialistische Aggression ...« fortzuführen mit: »...also sind die Kriegsvorbereitungen des Irak Vorbereitungen zu einem anti-imperialistischen Wasauchimmer (gar >Befreiungskrieg()«. Das liegt nicht ausschließlich an der in vielerlei Hinsicht fatalen Figur Husseins (zu dem, jenseits aller o.a. Vorurteile, genug zu sagen wäre, auch wenn man nichts von dem in unseren Zeitungen üblichen Unsinn vom »irakischen Hitler« mitmacht). Das liegt auch nicht nur daran, daß das diktatorische Regime Vietnams, das massenmörderische Kambodschas als Folgen eines imperialistischen Krieges verstanden werden können (wenn auch nicht vollständig darauf reduziert, denn es gibt ja im menschlichen Handeln keine Ursache-Wirkung-Beziehung, sondern nur Bedingungen und Handlungsmöglichkeiten), während das etablierte Regime Husseins ja zu den Kriegsvoraussetzungen gehört. Es liegt auch am fehlenden weltgeschichtlichen Bezugsrahmen.

Solange es nämlich einen solchen gab (natürlich »in den Köpfen«, wo sonst?), war eine Trennung zwischen der Beurteilung einer spezifischen Politik und deren »objektiver Funktion«, wie man so sagte, möglich. Ich sage nicht: vernünftig, angebracht, moralisch vertretbar, politisch richtig, sondern: möglich. Diese Trennung aber braucht einen letztlich geschichtsphilosophischen Rahmen. Und ein solcher Rahmen braucht ein Minimum von Plausibilität. Will man eine »Befreiungsbewegung« - die Ideale, unter denen sie antritt, mögen so sonderbar und befremdlich sein, wie sie wollen - als Teil jenes Revolutions- oder Befreiungsprojektes sehen, für das »1917« nicht als Erfüllungsdatum, wohl aber symbolisch stand und real stand als Projektionsfläche für die Hoffnungen von Millionen von Menschen, dann muß außer dieser besonderen »Befreiungsbewegung« sich sonst noch etwas »Derartiges« tun in der Welt. Der Kapitalismus aber hat ein Stadium erreicht, wo er ohne »inneren Feind« dasteht, soll heißen: Es gibt einfach keine der Erwähnung werte politische Opposition, die ein irgendwie gearteter anti-kapitalistischer Konsens einte. Wenn er nun bald auch - die VR China und ein paar andere Länder mögen mir vergeben, wenn ich sie mal kurz, aber aus Gründen, übersehe - ohne territoriale Grenzen dasteht, ist das nicht nur »sein« welthistorischer Triumph, sondern aufgrund der Umstände dieses Triumphes, dem Desinteresse an der »aretierten Chance« von 1917, auch das Ende jenes historischen Bezugsrahmens, in dem sich seine Kritiker sahen. »Die Linke« hat nicht nur welthistorisch verloren, sondern es gibt sie nicht mehr. Es gibt Individuen, Gruppen, Argumente, Analysen - sicherlich. Aber es gibt keinen Zusammenhang, der all das zusammenfaßte als »die Linke«.

Das mag nun alles wie eine nachträglich sehr merkwürdige Fixierung auf die Sowjetunion klingen, und was bei Trotzki verständlich sein mag, dürfte bei einem bürgerlichen Intellektuellen des Jahres 1990 skurril wirken. Doch auch auf die Gefahr hin, mich auf engem Raum zu oft zu wiederholen: Es braucht keine nachträgliche Sympathie für die nominalsozialistischen Regimes, um zu genanntem Ergebnis zu kommen. Möglicherweise ist derjenige, der ohnehin nie gemeint hat, es gebe zu ihnen eine sozialistische oder eben im weitesten Sinne »linke« Alternative, mal wieder besser dran: Zuvor konnte er sich um die Erkenntnis der Realitäten herummogeln, nun kann er sich auf die Jahre 1989/90/91 in den Kategorien von Sieg und Niederlage beziehen und kann der Geschichte jenes Minimum an Heroismus- Phantasien abgewinnen, das, wenn man sonst nichts hat, doch immer tröst-

Aber es ist eben keine »Niederlage des Sozialismus« gewesen, sondern die massenhaft ausgeschlagene Chance, doch noch einen Schritt zu seiner Verwirklichung zu tun. Der Blick auf die Weltgeschichte, deren Zeuge zu sein wir die Gnade der zeitigen Geburt haben, wird sich verändern. Ein Kind fragt bei einem Geschehen, das es nicht versteht, wer »die Guten« seien. Wenn man's ihm sagt, meint es, etwas verstanden zu haben, denn man hat ihm einen Bezugsrahmen für das gegeben, was es sieht. Fehlt der, so weiß es nicht, wer »gewinnen« und es ob bei so oder so beschaffenem Ende sich freuen oder weinen soll. Die Wirklichkeit macht uns kein überzeugendes Angebot, Bush oder Saddam Hussein zum »Guten« zu erklären, und die Geschichtsphilosophie, mit deren Hilfe wir uns hätten überreden können, es doch zu tun, ist abhanden gekommen. Wer ist im Libanon »der Gute«? Wer in Peru? Wer in Ser-

Es mag der Blick auf die Weltgeschichte dem ähnlich werden, den man durch die Seiten eines Geschichtsbuches auf die Kriegs- und Verwüstungszüge des Dreißigjährigen Krieges tut: Man möchte schreien, daß sie nur ein Ende mit dem machen sollen, was sie da tun, egal »wer gewinnt«.

Jan Philipp Reemtsma ist Vorstand des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Sein Beitrag erschien zuerst in KONKRET

#### neu bei dietz

Roy Medwedew Das Urteil der Geschichte



Das Urteil der Geschichte

Stalin und Stalinismus 3 Bände im Schuber ISBN 3-320-01780-2

Zwanzig Jahre hat Roy Medwedew für dieses Buch gearbeitet - Quellenstu dien, Zeugenaussagen und Dokumente zusammengetragen; so daß heute die ssendste Analyse des Stalinismus vorliegt.



Keine Schwierigkeiten mit der Wahrheit

256 Seiten - Broschur

schen Opposition 1956 in der DDR

24,80 DM ISBN 3-320-01801-9

Er nennt sich heute Kommunist. Von sogenannten Kommunisten verfolgt, ins Zuchthaus gebracht, entwürdigt, isoliert, schreibt er heute dennoch wieder Ge-

HONECKER

GORBATSCHOW

Honecker-Gorbatschov

Etwa 256 Seiten - Pappband

Freund oder Feind - ist das

das Zerwürfnis, und wie tie

war der Bruch, dessen Fol-

gen wir kennen, dessen Ur-

sachen die Dokumente er-

die Frage? Wann begann

etwa 32,00 DM

ISBN 3-320-01804-3

Erscheint Mai 1993



Manfred Uschner Die zweite Etage

Machtapparates 158 Seiten · Broschur

16.80 DM ISBN 3-320-01792-6

Die zweite Etage des ZK-Gebäudes - der Sitz der riege, des Politbüros. Ein Insider, der auf dieser Etage Dienst tat, outet sich und durchleuchtet diese Macht-

DER

LANGE WEG

EINHEIT

Studien

zum

herausgegeben



dietz berlin Der lange Weg zur Einheit

Transformationsproze8 in Ostdeutschland

GlaeBner 343 Seiten - Pappband etwa 29,80 DM ISBN 3-320-01813-2 Erscheint Juni 1993

untauglich als "Blaupause" für Alles und Jedes - eine späte, zu späte Erkenntnis? Reflexionen über Ursachen und Folgen des Einigungs-



das afte Gesicht

des neuen Deutschland

19,80 DM ISBN 3-320-01795-0

Der Schoß ist fruchtbar noch... Zeigt das neue, ge-Die alte Bundesrepublik ist einmal sein altes (wahres)



**Ernest Manriel** Trotzki als Alternative

252 Seiten - Leinen 38.00 DM ISBN 3-320-01730-6

Was ware wenn...? Und dennoch meint Ernest Mandel, es gab sie, die historische Chance einer Alternative zum stalinischen und real existierenden Sozialis-



Nicht mit Koh auf eine Zelle!

128 Seiten - Broschur 16,80 DM ISBN 3-320-01808-6 Erscheint April 1993

Satire aus jüngster deutscher Gegenwart kann nur grob und böse sein; und dei Autorhaßt mit Genuß, denn der Zorn ist längst nicht ver-

Dietz Verlag Berlin Weydingerstraße 14/16 0 - 1020 Berlin

dietz berlin



